Berfe.

Bollftanbige Ausgabe letter hand.

3 mblfter Banb.

er bes burchlauchtigften beutschen Bunbes foungenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'icen Buchhanblung. 1 8 2 9. (3 u c t h e' 5

Vollpfantige Ausgabe ....

3,m 51 fre: 3 n m 22

, изу воба € тин туу уулау ≦т тунгин

## Inhalt.

Sauft, erfter Theil. Fauft, gwepter Theil.



 $\mathfrak{F}$ 

a u

ſŧ.

Eine Tragobie.



# g u e i g n u n g.



Ihr naht euch wieder, schwantenbe Gestalten, Die frich sich einst bem triben Wilte gegelgt. Berfuch ich wohl euch dießmil seit gu halten? Fibb ich mein herz noch jenem Badn geneigt? Ihr brangt euch gul! nun gut, so mögt ihr walten, Wilt fibr aus Dunft und Nebel um mich steigt; Mein Bufen sühlt sich jugenblich erschättert. Bom Zauberbauch, ber euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilber frober Tage, Und manche liebe Schatten feigen auf; Bleich einer aften halbverfinnignen Sage Jommt erfte Lieb' und Freundichaft mit berauf; Der Schmerz wird neu, es wiederbolt die Alage Des Lebens ladveitnisich freun Zauf, Und nennt die Gnten, die, um fcbine Stunden Bom Gildt getäuscht, vor mit hinveggeschwunden.

Sie horen nicht bie folgenden Gefange, Die Seelen, denen ich die erften fang; Berfidden ift bas freundliche Gedrange, Berfungen ach! der erfte Wiederklang. Mein geto ertont der unbefannten Menge, Ibr Beifall felbe macht meinem Hebe erfreuet, Und was sich sonft an meinem Mebe erfreuet, Benn es noch lebt, irrt in der Welt gerftreuet. und mich ergreift ein langt entwöhntes Sehnen Rach ienem stillen ernsten Gesserreich.
Be sowebet nun in unbestimmten Tonen Mein lispeind Lied, bet Acotsharfe gleich, Ein Schauer fast mich, Thrane folgt ben Thranen, Das strenge Berg es fühlt sich mit und weich; Bas ich besse seh ich wie im wetten, Und war verschwand wird mir zu Wirtlickeiten.

Botspiel auf dem Theater.



# Director, Theaterbichter, Instige Person.

#### Director.

3hr beiben, bie ihr mir fo oft, In Roth und Erubfal beigeftanben, Sagt mas ihr wohl in beutschen ganden Bon unfrer Unternehmung bofft? 36 munichte febr ber Menge gu behagen, Befonders weil fie lebt und leben lagt. Die Pfoften finb, bie Breter aufgefchlagen, und jeberman erwartet fich ein Reft. Gie fiten icon mit boben Mugenbraunen Belaffen ba und midchten gern erstaunen. 36 weiß wie man ben Geift bes Bolte verfohnt; Doch fo verlegen bin ich nie gewefen: 3mar find fie an bas Beite nicht gewohnt, Allein fie haben ichredlich viel gelefen. Die machen wir's, bag alles frifch und neu Und mit Bedeutung auch gefällig fen? Denn freilich mag ich gern bie Menge feben, Benn fic ber Strom nach unfrer Bube branat. Und mit gewaltig wieberholten Beben Sich burch bie enge Gnabenpforte gwangt. Bei hellem Tage, icon vor Bieren, Mit Stogen fich bis an bie Caffe ficht Und, wie in Sungerenoth um Brot an Bederthuren, Um ein Billet fich fast bie Salfe bricht,

Dieß Bunder wirft auf fo verfchiebne Leute' Der Dichter nur; mein Freund, o! thu' es heute!

Dichter.

D fprich mir nicht von jener bunten Menge, Bei deren Anbild uns ber Gelie entfliebt. Berhälle mir das wogende Gedränge, Das wider Willen und jum Erudel, giebt. Nein, fabre mich jur fillen himmeldenge, Wo nur dem Dichter reine Freude blüdt; Wo lieb' und Freundschaft unfres Herzens Seg Mit Gotterband erschaffen und erpfiegen.

Ach! was in tiefer Bruft une da entfprungen, Bas fich die Alpe fouddrern vorgelatt, Mifrathen jest und jest viellelcht gelungen, Verfchlingt des wilden Angenblick Gewalt. Oft wenn es erst durch Jahre durchgedrungen Erscheint es in volleubeter Gestalt. Bas glant ist für den Augenblick gedvern; Das glechte bleibt der Nachwelt unverloren.

Luftige Perfon. Benn ich nur nichts von Nachwelt horen follte; Gesett baß ich von Nachwelt reben wollte, Ber machte denn der Mitwelt Spaß? Den will sie doch und soll ibn haben. Die Gegenwart von einem braven Anaben 3st, dacht ich, immer auch schon was. Ber sich bebaglich mitsuthellen weiß. Den wird bes Bollets Launen icht erblittern; Er wänsch sich einen großen Areis, Ilm ibn gewisser zu erfohttern.

Drum fept nur brav und geigt ench musierhaft, Laft Phantafie, mit allen ihren Choren, Bernunft, Berftand, Empfindung, Leidenfchaft, Doch, mertt euch wohl! nicht obne Narrheit boren.

#### Director.

Besnobers aber laft genug geschehn!
Man kommt zu schau, man will am liebsten sehn.
Bitd vieles vor den Augen abgesponnen,
So daß die Menge staunend gassen tann,
Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr sepd ein vielgeslebter Mann.
Die Wasse tohnt ihr nur durch Masse aus.
Ber vieles bringt, wird manchem etwas bringen;
Und jeder geht zussteheden aus dem Haus.
Seth ihr ein Stück, so geht es gleich in Stücken!
Solch ein Nagont es muß euch glücken;
Leich ist es vorgelegt, so leicht als ausgebacht.
Das Pisstem wird es euch doch gerpfächen.

## Dichter.

Ihr fuhlet nicht, wie schlecht ein solches handwerf sey! Wie wenig das bem achten Künstler zieme! Der saubern herren Pfuscherev Ift, mert' ich, schon bei euch Marime.

### Director.

Ein folder Bormurf lagt mich ungetrantt: Ein Mann, ber recht ju wirten bentt, Muß auf bas beste Bertzeng hatten. Bebentt, ihr habet weiches hols ju fpalten,

Und feht nur bin fur wen ihr ichreibt! Wenn diefen Langeweile treibt, Konimt jener fatt vom übertifchten Mable, Und, was bas allerichlimmfte bleibt, Bar mander tommt vom Lefen ber Journale. Man eilt gerftreut ju uns, wie gu ben Dastenfeften, und Reugier nur befingelt jeben Schritt; Die Damen geben fich und ihren Dub gum beften Und fpielen ohne Gage mit. Bas traumet ihr auf eurer Dichter = Sobe? Bas macht ein volles Saus euch frob? Befeht die Gonner in ber Rabe! Salb find fie talt, halb find fie rob. Der, nach bem Schanfpiel, hofft ein Kartenipiel. Der eine wiibe Nacht an einer Dirne Bufen. Bas plagt ihr armen Thoren viel, Bu foldem 3med, bie holben Dufen? 3ch fag' euch, gebt nur mehr, und immer immer mehr. Co tonnt ibr euch vom Biele nie verirren, Sucht nur bie Menfchen zu verwirren, Sie zu befriedigen ift fcmer -Bas fallt euch an? Entzudung ober Schmerzen? Didter.

Beh hin und such dir einen andern Anecht!
Der Dichter follte wohl das höchte Richt,
Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt,
Um deinetwillen freventlich verscherzen!
Wodurch bewegt er alle Hergen?
Wodurch bestegt er jedes Element?
Jie es der Einflang nicht, der aus dem Busen bringt,
Und in sein Berg die Wett gurücke folsingt?

Benn bie Ratur bes Fabens em'ge gange, Bleichguitig brebend, auf bie Spinbel gwingt. Benn affer Befen unbarmon'iche Menge Berbrieflich burch einanber ffingt; Ber thefit bie flegend immer gleiche Reihe, Belebend ab, bag fie fich rhothmifch regt? Ber ruft bas Gingelne gur allgemeinen Beibe, Bo es in berrlichen Accorben fchlagt? Ber lagt ben Sturm ju Leibenfchaften mutben? Das Abenbroth im ernften Sinue glubn? Ber ichuttet alle iconen Grublingeblutben Muf ber Beliebten Dfabe bin? Ber flicht bie unbebeutenb grunen Blatter Bum Chrenfrang Berbienftem jeber Mrt? Ber fichert ben Olymp, vereinet Gotter? Des Meniden Rraft im Dichter offenbart.

# Luftige Perfon.

So braucht sie benn bie schinen Rrafte Und treift die dicht'ischen Geschäfte, Wie man ein Liebesabenteuer treibt. Bufallig naht man sich, man fiblt, man bielbt Und nach und nach wird man versochten; Es wäch't das Glidt, dann wird es angesochten, Wan ist entzialt, nun sommt der Schmerz beran, Und eh' man sich's versieht, ist's eben ein Roman. Laft uns auch so ein Schaufbel geben!
Greift nur hinein in's volle Menschenleben! Etn jeden led's, nicht vielem sich's befannt, Und wo ihr's padt, da ist's interessant.

In bunten Bilbern wenig Klatheit,
Biel Jerthum und ein Füntchen Bahrheit,
So wird der beste Trant gebraut,
Der alle Weit erquidt und auferbaut.
Dann sammelt sich der Jugend schönste Bluthe.
Bor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung,
Dann sanget jedes gattliche Gemuthe
Aus eurem Wert sich metandol'sche Nahrung,
Dann wird bald dies bald jenes aufgeregt,
Ein jeder sieht was er im Herzen trägt.
Roch sind sie gleich bereit zu weinen und zu lachen,
Sie ehren noch dem Schwung, erfreuen sich am Schein;
Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen;
Ein Werbender wird inmer dantbar sepn.

### Dichter.

So gib mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werben war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen nen gedar,
Da Nebel mir die Weit verhülten,
Die Anospe Bunber noch versprach,
Da ich die tausend Blumen brach,
Die alle Thaten blimen brach,
Die alle Thaten reichsch füllten.
Ich batte nichts und boch genug,
Den Drang nach Wahrheit und bie Lust am Erug.
Gib ungekändigt iene Teiebe,
Das tiefe schnerzenvolle Glud,
Des Haffes Krass, die Macht ber Liebe,
Gib meine Jugend mir zurud!

#### Luftige Perfon.

Der Jugend, guter Freund, bedarfft bu allenfalls, Benn bich in Schlachten Reinbe brangen, Benn mit Gewalt an beinen Sals Sich allerliebfte Mabchen hangen, Benn fern bes ichnellen Laufes Rrang Bom fdwer erreichten Biele wintet, Benn nach bem beft'gen Birbeltang Die Rachte fcmaufend man vertrintet. Doch in's befannte Saitenfpiel Mit Muth und Anmuth einzugreifen, Rad einem felbftgeftedten Biel Mit holbem Irren bingufdweifen, Das, alte herrn, ift eure Pflicht, Und wir verehren euch barum nicht minber. Das Alter macht nicht finbifch, wie man fpricht, Es finbet uns nur noch als mabre Rinber.

#### Director.

Der Worte sind genug gewechselt,
28st mich auch endlich Thaten sehn;
Indes ihr Compilmente drechselt,
Kann etwas nühlsches geschehn.
Was hilst es viel von Stimmung reden?
Dem Jandernden erscheint sie nie.
Secht ihr euch einmal sir Yoeten,
So commandirt die Poesse.
Euch ist bekannt, was wir bedürsen,
Wir wollen start Gertränke schüften;
Mun braut mir unverzigslich dran!
Was beute nicht geschieht, ist morgen nicht gethan,

Und feinen Tag foll man vervaffen, Das Mogliche foll ber Entichluß Bebergt fogleich bei'm Schopfe faffen, Indian. Er will es bann nicht fahren laffen, Und mirtet weiter, meil er muß. 36r wift auf unfern beutiden Bubnen Probirt ein jeber mas er mag; Drum iconet mir an biefem Tag Profpecte nicht und nicht Dafdinen. Gebrancht bas groß' und fleine Simmelelicht. Die Sterne burfet ihr verfcwenben; In Baffer, Reuer, Relfenmanben, Un Thier und Bogeln fehlt es nicht. Go fdreitet in bem engen Breterbans Den gangen Rreis ber Schopfung aus, Und manbelt mit bebacht'ger Schnelle Bom Simmel burch bie Belt gur Bolle.

Prologim me L

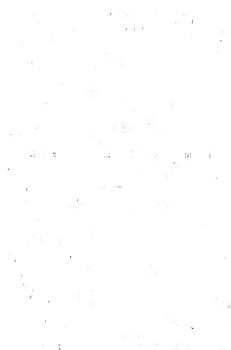

Der herr,

die himmlischen Heerschaaren nachter Mephistopheles.

Die bren Ergengel treten por.

Raphael.

Die Sonne tont nach alter Weise In Brudersphären Wettgelang, Und ihre vorgeschrieben Reise Bollenbet sie mit Donnergang, Ihr Andlick gibt den Engeln Stärte, Wenn teiner sie ergründen mag; Die unbegreislich hohen Werte Sind herrlich wie am ersten Lag.

Gabrici.

und ichnell und unbegreifilch schnelle Dreht fich umber der Erbe Pracht; Es wechselt Parableses Helle Mit tiefer schauervoller Nacht; Es schaumt das Meer in breiten Ruffen um tiefen Grund der Kelsen auf, Und Fels und Meer wird fortgetiffen In ewig schnellem Sphärenlauf.

#### micael.

Und Sturme brausen um die Wette, Wom Meer aufst Zund, vom Land aufs Weer, Und bilden withend eine Kette Der tiessen Wirkung rings umber. Da fiammt ein blibendes Berbecren Dem Pfabe vor des Dometssags; Doch deine Boten, herr, verehren Das sanfte Bandeln beines Lags.

3n Dren.

Der Anblick gibt den Engeln Statte Da keiner dich ergrinden mag, Und alle deine hohen Werte Sind herrlich wie am ersten Tag.

# Mephiftopheles.

Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst und fragst wie alles sich det uns besinde, und du mich sonit gewöhnlich gerne sahst, So siehst du mich auch unter dem Gesinde.

Bergelt, ich kann nicht hohe Worte machen, Und mich duch der gange Arels verhöhnt; Wein Pathos bräcke dich gewis zum Lachen, Hat wenn mich auch der gange Arels verhöhnt; Wein Pathos bräcke dich gewis zum Lachen, Hat du dir nicht das Lachen abgewöhnt.

Datr'st du dir nicht das Lachen abgewöhnt.

Det Kleine Gott der Weist bleibt siets von gleichem Schlag, Und sie owndertich als wie am ersten Tag.

Ein wenig besser wird er ieben,
Datr'st du ihm nicht den Schein des himmelssichts gegeben;

Er nennt's Wernunft und braucht's allein, Rur thierifcher als jedes Thier zu fepn. – Er scheint mir, mit Werland von Ew. Gnaden, Wie eine der langbeinigen Etcaden, Die immer fliegt und fliegend springt Und gleich im Gras ibr altes Lieden singt; Und läg' er nur noch immer in dem Grase! In jeden Quart begrädt er seine Rase.

Der herr.

Saft bu mir weiter nichts ju fagen? Kommft bu nur immer angutlagen? 3ft auf ber Erbe ewig bir nichts recht?

Mephiftopheles.

Rein herr! ich find' es bort, wie immer, herglich foliecht. Die Menschen bauern mich in ihren Jammertagen, 3ch mag sogar bie armen selbst nicht plagen.

Der Sert.

Rennft bu ben Fauft?

Mephiftopheles. Den Doctor?

Der herr.

Meinen Anecht!

Aurwahr! er dient euch auf besondre Meise. Riemahr! er dient euch auf besondre Meise. Richt irbisch ist des Thoren Trans noch Speise. Ihn treibt die Gahrung in die Ferne, Er ist sich seiner Tulbett dalb bewußt; Bom Himmel fordert er die schönsten Sterne, Und von der Erde iede höchste Lust, Und alle Rah' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiefbewegte Bruft.

Der herr.

Wenn er mir jest auch nnt verworren bient, Go werb' ich ibn baib in die Riarbeit fabren. Weiß boch ber Gartner, wenn bas Baumchen grunt, Daß Bluth' und Frucht bie tunft'gen Jahre zieren.

Mephiftopheles.

Was wettet ihr? ben follt ihr noch verlieren, Wenn ihr mir die Erlaubniß gebt Ihn meine Straße fact zu führen!

Der herr.

So lang' er auf ber Erbe lebt, So lange fen bir's nicht verboten. Es irrt ber Menich fo lang' er firebt.

Mephiftopheles.

Da bant' ich euch; benn mit den Lobten Hob' ich mich niemals gern befangen. Am meiften lieb' ich mir ble vollen frischen Wangen. Gur einen Leichnam bin ich nicht zu hans; Mir gebt es wie ber Rabe mit ber Maus.

Der Serr.

Run gut, es fev dir übertaffen!
Aleh diefen Geste von feinem Urquell ab,
Und führ' ibn, kannst du ibn erfassen,
Auf beinem Wege mit berab,
Und steh beschähnt, wenn du bekennen mußt:
Ein guter Mensch in seinem dunklen Orange
Ift sich bes rechten Weges wohl bewußt.

Mephiftopheles.

Soon gut! nur dauert es nicht lange. Mit if für meine Wette gar nicht bange. Benn ich gu meinem Jwed gelange, Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Bruft. Staub foll er freffen, und mit Luft, Wie meine Duchme, die berühnte Schlange.

Der herr.

Du darst auch da nur frei erscheinen;
Ich habe deines Gleichen nie gehaft.
Bon allen Getisern die vernestnen
If mir der Schalf am wenigsten gur Last.
Des Menschen Thâtigsteit fann allguseicht erschlaffen, Er liebt sich batd die unbedingte Rub;
Drum ged' ich gern ihm den Gestlen zu,
Der reizt und wirft und muß als Teusel schaffen.
Doch sich, die ächten Götterschne,
Ersteut euch der lebendig reichen Schone!
Das Merdenne, das ewig wirft und lebt,
Umsaff euch mir der Liebe holden Schanken,
Um was in schwantender Erschennen schwebt,
Befestiger mit dauernden Gedansen.

Der himmel fcbließt, bie Ergengel vertheilen fich.

Mephiftopheles allein.

Bon Zeit ju Zeit feb' ich ben Alten gern, Und hute mich mit ibm ju brechen. Es ift gar hubic von einem großen herrn, So menichtich mit bem Teufel felbst ju sprechen.



Der

Tragóbie Erster Theil.



#### nacht.

In einem bochgerobloten, engen, gothifden Bimmer Fauft unrubig auf feinem Seffei am Putte.

Fauft.

Sabe nun, ach! Philosophie, Jurifteren und Medicin, Und leiber auch Theologie! Durchaus ftubirt, mit heißem Bemuhn. Da fteb' ich nun, ich armer Thor! Und bin fo fing als wie anvor : Beife Magifter, beife Doctor gar, Und giebe icon an bie geben Jahr, Berauf, berab und quer und frumm, Meine Schuler an ber Mafe berum -Und febe, bag mir nichts miffen fonnen! Das will mir ichier bas Berg verbrennen. 3mar bin ich gescheibter ale alle bie Laffen, Doctoren, Magifter, Schreiber und Pfaffen; Mich plagen feine Strupel noch 3meifel, Rurchte mich meber vor Solle noch Tenfel Dafur ift mir auch alle Freud' entriffen, Bilbe mir nicht ein mas rechts ju wiffen, Bilbe mir nicht ein ich fonnte mas lehren Die Menfchen gu beffern und gu befehren. Much bab' ich weber Gut noch Gelb, Roch Gbr' und Serrlichfeit ber Belt:

Es mochte tein hund so langer leben! Drum hab' ich mich der Magie erzeben, Ob mir durch Gesiftes Kraft und Mund Richt mand Geheimus wurde tund; Daß ich nicht mehr, mit sanerm Schweiß, Ju sagen brauche was ich nicht weiß; Daß ich erkenne was die Welt Im Imneriten zusammenhält, Schau' alle Wirfensfraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten framen.

D fahft bu, voller Mondenichein, Jum lestenmal auf meine Pein, Den ich so manche Mitternacht An diesem Pult berangemacht: Dann, über Budern und Papler, Trübseiger Freund erfchienst bu mir! uch! tonnt ich doch auf Berges - 56b'n, Im Bergeshable mit Geistern schweben, um Bellesn in beinem Dammer weben, Bon allem Biffensquaftn entladen In beinem Thau gejund mich baben!

Weh! sted' ich in bem Kerter noch? Bersindtes dumpfes Mauerloch, Bersindtes dumpfes Mauerloch, Den felbit das liebe himmelslicht Trüb' durch gemadlte Scheiben brickt! Beschräntt von biesem Bücherbauf, Den Wirme nagen, Staub bebedt, Den, bis an's hohe Gewölt' hinauf, Ein angerancht Papier umstedt; Mit Glafern, Buchfen rings umftellt, Mit Instrumenten vollgepfropft, Urvater Saustath brein gestöpft — Das ift beine Beit! bas heißt eine Weit!

Und fragit bu noch, warum bein Serg Sich bang in beinen Bufen fiemmt?
Barum ein unerfläfter Schmerg
Dir alle 2ebendregung bemmt?
Statt ber lebendigen Ratur,
Da Gott ble Menifcen fouf hineln,
Umgibt in Rauch und Mober nur
Dich Thiergertpy' und Tobtentein.

Fileh! Auf! Hinaus in's weite Land! Und bieß gebeimnisvolle Buch, Don Noftradamus eigner Sand, If die einde Geletz gema? Ertennest dann ber Sterne Lauf, Und wenn Natur bich unterweif't, Dann gebt die Seelentraft bir auf, Wie fpricht ein Seift jum andern Geist. Umfonft, daß trodnes Sinnen bier Die heiligen Zeichen dir erstärt. Im ford ber der Geligen Reichen bier erstärt. Int wein ihr wein ihr mie fibr ihr Gelfter, noten mir; Untworter mir, wenn ihr mich hört!

Er ichlagt tas Buch auf und erblict bas Beichen bes Dafrofosmus.

ha! welche Wonne flest in blefem Blid Auf einmal mir burch alle meine Sinnen! 3ch fuble junges beil'ges Lebensglud Reuglubend mir burch Rery' und Abern rinnen.

War es ein Gott, der diefe Zeichen schrieb,
Die mir das inn're Toden stüllen,
Das arme Hery mit Kreude fällen,
Und mit geheinnisvollem Trieb,
Die Kräffe der Natur rings um mich ber enthüllen?
Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!
Ich schau' in diesen reinen Aigen
Die wirtende Natur vor meiner Seele liegen.
Icht erfe erfenn' ich was der Welfe spriche:
"Die Geisterweit ist nicht verschlossen;
"Dein Sinn ist zu, dein Jerz ist tode!
"Muf, dade, Schüler, unverdroffen
"Wei, ich Gebier, mie im Morganroch!"

Er beidant bas Beiden.

Wie alles fich jum Sangen webt, Eins in bem andern wirft und lebt! Wie himmelsträfte auf und nieder fteigen Und fich die goldnen Gimer reichen! Mit fegenduftenden Schwingen Im himmel durch die Erde bringen, harmonisch all das All burchtlingen!

Beich Schaufpiel! aber ach! ein Schaufpiel nur! Bo faff ich bich, unenbliche Natur? Euch Brufte, wo? Ihr Quellen alles Lebens, an benen himmel und Erbe baingt, Dabin ble welle Bruft fich brangt — Ihr quellt, ihr trantt, und fcmacht' ich so vergebens?

Er fchlagt unwillig bas Buch um, und erblidt bas Belden bes Erb. geiftes.

Bie anders wirtt bieg Beiden auf mich ein! Du, Geift ber Erbe, bift mir naber; Coon fubl' ich meine Rrafte bober. Schon glub' ich wie von neuem Wein, 3d fuble Duth mich in bie Belt gu magen, Der Erbe Beh, ber Erbe Glud ju tragen, Mit Sturmen mich berumgufdlagen, Und in bes Schiffbruche Anirichen nicht ju jagen, Es wolft fich aber mir -Der Mond verbirgt fein Licht -Die Lampe fdwindet! Es bampft! - Es juden rothe Strablen Mir um bas Saupt - Es meht Ein Schauer vom Gewolh' berab Und fast mich an! 3ch fubl's, bu fdwebit um mich, erfiebter Beift. Enthulle bich! Sa! wie's in meinem Bergen reift! Bu neuen Gefühlen

3ch fuble gang mein Berg bir hingegeben! Du mußt! bu mußt! und foffer est mein Leben! Er fatt bas Buch und friedt bad Seichen bes Griftes gegetinnifeell aus. Es judt eine teisfliche Tammen, ber Gelft ertigeint in ber Flammen.

Geift.

Ber ruft mir?

Fauft abgewendet. Schreckliches Gesicht! , Gelft.

Du haft mich mächtig angezogen, An meiner Sphare lang' gefogen, Und nun —

MII' meine Ginnen fich ermublen!

Pomory Cold

Beh! ich ertrag' bich nicht!

Beift.

Du fiehit erathmend mich ju schauen, Meine Stimme zu beren, mein Antiis zu sebn; Mich neigt dein mächtig Seelenstehn, Da bin ich! — Welch erhärmlich Grauen Tagst Uebermenschen dich! Wo ift der Seele Auf? Wo ift die Bruft, die eine Welt in sich erschuf, Und trug und beste, die mit Treubebeben Prichwolf, sich une, dem Gestlern, gleich zu heben? Wo bist dur, Jami, des Stimme mit erläng, Der sich an mich mit allen Araften drang? Wist Du es, der, von meinem Jauch umwolttert, In allen Lebenstiefen gittert,

Fauft.

Soll ich dir, Flammenbilbung, weichen? Ich bin's, bin Fauft, bin Deinesgleichen!

Beift.

Ju Lebensstutben, im Thatensturm Ball' ich auf und ab, Webe bin und ber!
Geburt und Grab,
Geburt und Grab,
Gin ewiges Weer,
Gin wechselnd Beben,
Gin gidbend Leben,
Go schaff ich am sausenden Bebflubl ber Beit.
Und wirfe ber Gottheit lebendiges Reid.

Sauft.

Rauft.

Der bu bie weite Belt umfdweifft, Gefcaftiger Geift, wie nah fuhl' ich mich bir !

Geift.

Du gleichft bem Geift ben bu begreifft, Richt mir!

Berichminbet.

Fauft jufammenfturgenb.

Richt bir? Wem benn? Ich Chenbild ber Gottheit! Und nicht einmal bir!

Es flopft.

O Kob! ich kenn's — bas ist mein Famulus — Es wird mein schönstes Giud zu nichte! Daß diese Fulle der Gesichte

Der trodne Schleicher ftoren muß!

Bagner im Schlafrode und ber Rachtmuge, eine Lampe in ber Sanb. Fauft wendet fich unwillig.

Bagner.

Berzeiht! ich hör' euch beclamiten;
Ihr laf't gewiß ein griechlich Erauerspiet?
In dieser Aunst möcht' ich was profitiren,
Denn heut zu Lage wirft das viel.
Ich hab' es öfters rühmen hören,
Ein Komödiant fönnt' einen Pfarrer lehren.

Ja, wenn ber Pfarrer ein Kombbiant ift; Bie bas benn wohl ju Beiten fommen mag.

Bagner.

Ach! wenn man fo in fein Mufeum gebannt ift, Soeibe's Berte. XII. 206. Und fieht die Belt taum einen Fepertag, Kaum durch ein Fernglas, nur von weiten, Bie foll man fie durch Ueberredung leiten?

Fanft.

Wenn ihr's nicht fahlt, ihr werbet's nicht erjagen, Benn es nicht aus der Seele bringt, Und mit utraftigem Behagen
Die herzen aller herer zwingt.
Sicht ihr nur immer! Leimt zusammen,
Brant ein Ragout von andrer Schmaus,
Und blaf't die fammerlichen Jiammen
Aus eurem Alchenhauschen b'raus!
Bewund rung von Kindern und Affen,
Benn euch darnach der Gaumen fiebt;
Doch werdet ihr nie herz zu herzen schaffen,
Wenn es euch nicht von herzen geht.

Bagner.

Allein der Bortrag macht bes Redners Glud; 3ch fuhl' es mohl noch bin ich weit jurud.

gauft.

Such Er den reblichen Gewinn!
Sev Er kein schelleilauter Thor!
Es trägt Werstand und rechter Sinn
Mit wenig Aunst sich gelber vor;
Und wenn's ench Ernst sit was zu sagen,
3%'s nothig Worten nachzujagen?
3a, eure Weden, die so blinkend sind,
In denen ihr der Menschelt Schulbel träuselt,
Sind unerquissisch wie der Nebelwind,
Der herbstlich durch die butren Blätter sauselt.

Bagner.

Ach Gott! die Aunft ist lang!
Und furz ist unfer Leben.
Mir wirch, bei meinem kritischen Bestreben,
Doch oft um Kopf und Busen bang'.
Wie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben,
Durch die man zu ben Quellen steigt!
Und eh' man nut ben halben Weg erreicht,
Muß wohl ein armer Keufel sterben.

Fauft.

Das Pergament ist bas ber beil'ge Bronnen, Boraus ein Trunt ben Durst auf ewig stillt? Erquidung hast bu nicht gewonnen, Benn sie bir nicht aus eigner Seele quillt.

Bagner. Bergeibt! es ift ein groß Ergeten Cich in ben Beift ber Zeiten zu verfegen, Bu schauen wie vor und ein weiser Mann gebacht, Und wie wir's bann zulest so berrlich weit gebracht.

Fauft. D ia, bis an bie Sterne meit!

Mein Freund, bie Zeiten ber Wergangenheit Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln; Was ihr ben Geist ber Zeiten heißt, Das ist im Grund ber Herten eiger Geist, In dem die Zeiten sich bespiegein. Da tift's benn wahrtlich oft ein Jammer! Man lauft euch bet dem ersten Bilte davon. Ein Kehrichfaß und eine Rumpestammer, und höchftens eine Haupt und Staatsaction

Mit trefflicen pragmatifchen Marimen, Bie fie ben Puppen wohl im Munde giemen!

Bagner.

Mllein bie Beit! bes Menichen Berg und Geift! Mocht' jeglicher boch was bavon ertennen. Kauft.

Ja was man fo erfennen heißt! Wer barf bas Sind bei'm rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erfannt, Die thöricht ging ihr volles herz nicht wahrten, Dem Pobet ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von ie gefreußigt und verbrannt. Ich bitt' euch, Freund, es ist tief in der Nacht, Wir malfen's diesmal unterbrechen.

3ch hatte gern nur immer fortgewacht, Um fo gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen, als am erften Oftertage, Erlanbt mir ein' und andre Frage. Mit Effer hab' ich mich der Studien befiffen; Iwar weiß ich viel, boch micht' ich alles wiffen.

Rauft allein.

Baaner.

Wie nur bem Kopf nicht alle hoffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zeuge tiebt, Mit gier'ger hand nach Schaben grabt, Und frob ist wenn er Regenwurmer finbet!

Darf eine folde Menfchenftimme bier, Bo Geifterfulle mich umgab, ertonen? Doch ach! fur biegmal bant' ich bir, Dem armiichften von allen Erbenfohnen. Du riffest mich von bet Verzweiftung los, Die mir bie Sinne schon zersiden wollte. Ach! die Erscheinung war so riesengroß, Daß ich mich recht als Zwerg empfinden sollte.

3ch, Senbild der Gottheit, das sich schon Sanz nach gedunft dem Spiegel ewiger Wahrheit, Sein selbst genoß in himmelissanz und Alarbeit, Und abgestreift den Erdenfohn;
3ch, mehr als Sherub, deffen freie Kraft
Schon durch die Aberu der Natur zu fleßen Und schaffend, Gdterleben zu genießen
Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich's bisen!
Ein Donnerwort hat mich binweggerafft.

Nicht darf ich dir zu gleichen mich vermeffen! 5.00' ich die Kraft dich anzuziehn befessen, 5.00' ich die Rraft dich anzuziehn befessen. Ich die Staft ich dich zu die Kraft.
In jenem selgen Augenbilate
3ch fühlte mich so klein, so groß; Du stießest grausam mich zurück,
In sungewisse Wenschentoos.
Wer lehret mich? was soll ich meiben?
Soll ich gedorchen jenem Drang?
Ach! unse Ebaten selbst, so gut als unser Leiben,
Sie bemmen unsees Lebens Gang.

Dem herrlichften, was auch ber Geist empfangen, Drangt immer fremb und fremder Stoff fic an; Benn wir jum Guten biefer Weit gelangen, Dann heißt das Beff're Trug und Bahn. Die uns bas leben gaben, herrliche Gefühle, Erstarren in bem irdifchen Gewühle.

Wenn Phantasie sich sonst mit kunem Fing Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, So ist ein kleiner Naum ihr nun genug, Wenn Bid auf Bide im Zeitenstrubel scheitert. Die Sorge nistet zield im tiesen Herzen, Dort wirtet sie geheime Schmerzen, Unruhig wiegt sie sich und sibret Lust und Ruh; Sie bect sich siets mit neuen Wasken zu, Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, Alls Feuer, Wasser, Dold und Bist; Du behst vor allem was nicht trifft, Und was du nie verlierst das mußt du stets beweinen.

Den Gbttern gleich' ich nicht! In tief ift es gefählt; Dem Burme gleich' ich, ber ben Stanb duchwählt; Den, wie er fich im Staube nabrend lebt, Des Wandvers Eritt vernichtet und begrabt.

Jit es nicht Staub was diese hohe Wand,
Aus hundert Fächern, mit verenget;
Der Ardbel, der mit tausenbsachen And,
In diese Mottenwelt mich dränget?
Her soll ich sinden was mir feblt?
Soll ich vielleicht in tausend Büchern lesen,
Daß überall die Menschen sich gequält,
Daß ibe und da ein Giudlicher gewesen?
Was grinsest du mir bobler Schädel ber?
Als die nichten der meines einst verwirret
Den leichten Ag gesuch und in der Dämmtung schwer,
Mit dust nach Wahrbelt, jämmerlich geitret.

3br Inftrumente freilich fpottet mein, Mit Rab und Rammen, Bals' und Bhael: 36 ftand am Thor, ihr folltet Schluffel fenn; 3mar euer Bart ift fraus, boch hebt ihr nicht bie Riegel. Gebeimnigvoll am lichten Tag gast fic Ratur bes Schlefere nicht berauben, Und mas fie beinem Beift nicht offenbaren mag, Das zwingft bu ihr nicht ab mit Bebeln und mit Schrauben. Du alt Gerathe bas ich nicht gebraucht, Du ftebft nur bier, weil bich mein Bater branchte Du alte Rolle, bu wirft angeraucht, So lang an biefem Bult bie tribe Lampe fcmanchte. Beit beffer hatt' ich boch mein Beniges verpraft, Mis mit bem Benigen belaftet bier ju fcwiben! Bas bu ererbt pon beinen Batern bait Erwirb es um es ju befigen. Bas man nicht nunt ift eine fcwere Laft;

Doch warum beftet fich mein Blid auf jene Stelle? It jene glichschen bort ben Augen ein Magnet? Barum wird mir auf einmal lieblich belle, Als wenn im nach'gen Balb uns Mondenglang umweht?

Rur mas ber Augenblid erfchafft bas fann er nuben.

3ch gruße bich, bu einzige Phivle! Die ich mit Undacht nun herunterhole, In bir verehr ich Menichenwis und Aunft. Du Indegriff der holben Schummerfäste, Du Auszug aller tobtlich seinen Arafte, Erweise beinem Meister beine Gunit! 3ch sehe bich, es wird ber Schmerz gesindert, 3ch fasse bich, das Streben wird armindert, 3ch fasse bich, das Streben wird armindert,

Des Geiftes fluthstrom ebbet nach und nach-In's hohe Meer werd' ich hinausgewiefen, Die Spiegelfluth erglangt zu meinen Aufen, Bu neuen Ufern lodt ein neuer Lag,

Ein Feuerwagen fdmebt, auf leichten Schwingen, In mich beran! 3d fuble mich bereit Auf neuer Bahn ben Mether gu burchbringen, Bu neuen Spharen reiner Thatigfeit. Dieg bobe Leben, diefe Gotterwonne! Du, erft noch Burm, und die verdieneft bu? Ja, febre nur ber holben Erbenfonne Entidloffen beinen Ruden gu! Bermeffe bich die Pforten aufzureißen, Bor benen jeber gern vorüber fcleicht. Sier ift es Beit burd Thaten gu bemeifen, Daß Mannesmurbe nicht ber Gotterbobe weicht, Der jener bunteln Soble nicht zu beben. In ber fich Phantafie gu eigner Qual verbammt, Rach jenem Durchgang hinzuftreben, Um beffen engen Mund bie gange Solle flammt; Bu biefem Schritt fich beiter ju entschließen Und, mar es mit Gefahr, in's Dichts babin an fliegen.

Run fomm herab, troftaline reine Shale! hervor aus beinem alten gutterale, Un bie ich viele Jahre nicht gebacht! Du glangteft bei der Bater kreubenfefte, Erefetrerteft bie ernften Gafte, Wenn einer bich bem anbern zugebracht. Der vleien Bilder funftich reiche Pracht,
Des Trinters Pflicht, fie reimweis ju erffaren,
Auf Einen Ing bie Hoblung auszulerren,
Ertnnert mich an manche Jugend's Racht;
Ich werbe jest bich feinem Rachbar reichen,
Ich werbe meinen With an beiner Kunft nicht zeigen;
Hier ift ein Saft, ber eilig trunten macht.
Mit brauner Funt, erfüllt er beine Schlie.
Den ich bereitet, ben ich mable,
Den ich bereitet, ben un, mit ganger Seele,
Als seilich hoher Bruf, bem Worgen jugebracht!

Er fest bie Schale an ben Dunb.

## Glodentlang und Chorgefang.

Chor ber Engel.

Chrift ift erstanden! Freude dem Sterblichen, Den bie verderblichen, Schleichenden, erblichen Mangel umwanden.

## Fauft.

Beich tiefes Summen, welch ein heller Ton, Bieht mit Gewalt bas Glas von meinem Mnnbe? Berthubiget ihr dumpfen Gloden icon Des Ofterfeltes erfte Keperfiunde? Der Ehdre fingt ihr ichon den tröftlichen Gefang Der einft, um Grabes Racht, von Engelslippen flang, Gewißheit einem neuen Bunde? Shor ber Beiber.

Mit Specereven Satten wir ihn gepflegt, Wir feine Treuen Satten ihn bingelegt; Ludger und Binden Weinlich umwanden wir, ach! und wir finden Shift nicht mehr bier.

Chor der Engel.
Chrift ift erstanden!
Selig der Liebende,
Der die Betrübende,
Heilfam' und übende
Brüfung bestanden.

Fauft.

Was sucht ihr machtig und gelind, 3ft Simmeletone, mich am Staube?
Alingt bort umber, wo weiche Menschen sind.
Die Wotschaft hot ich wohl, allein min fehlt ber Slaube;
Das Wunder ist des Glandens liebstes Kind.
3u jenen Spharen wag ich nicht zu streben,
Woher die holde Nachricht tout;
Und boch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,
Auft er auch jest zurüd mich in das Leben.
Sonst sturze sich der himmels - Liebe Auß
Auf mich herab, in ernster Sabathfille;
Da llang so ahnungsoul des Glocentones Kulle,
tind ein Bebet war brünklaer Genus;

Ein unbegreifich holdes Sehnen Trieb unich durch Bald und Blefen hingugehn, Und unter taufend beißen Thednen Schift' ich mir eine Belf entsiehn. Dieß Lieb verfündete der Jugend muntte Spiele, Der Frühlingsfever freies Glud; Erinnrung batt mich nun mit findlichem Gefühle Bom lehten, ernsten Schitt; gurüd. O thuet fort ihr füßen. himmelslieder! Die Thean quillt, die Erde hat mich wieder!

Chor ber Junger.

hat bet Begrabene
Schon fich nach oben,
Lebend Erhabene,
herrlich erhoben;
Ift er in Werbetuit
Schaffender Freude nach;
Ach an der Eche Bruft,
Sind wirt zum Leide da.
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurüd;
Ach! wir bewinen
Meister bein Sind!

Chor der Engel. Christ ist erstanden, Aus der Verwefung Schoos; Reißet von Banden Frendig euch lod! Thâtig ibn preisenden, Liebe beweisenben, Briderlich fpeisenben, Predigend reisenben, Bonne verheißenben Ench ift ber Meister nab', Euch ift er ba!

#### Borbem Ibor.

# opaşterganger aller Art

Einige Sandwerteburfche. Barum benn bort bingus?

Anbre.

Bir gehn hinaus auf's Jagerhaus.

Die Erften.

Bir aber wollen nach ber Muhle manbern.

Ein Sandwerteburfc.

36 rath' euch nach bem Bafferhof ju gebn.

3menter.

Der Beg babin ift gar nicht fcon. Die 3mepten.

Bas thuft benn bu?

Ein Dritter. Ich gebe mit den andern.

Bierter.

Rac Burgdorf tommt herauf, gewiß dort findet ihr Die schönsten Madden und das beste Bier, Und Sandel von der ersten Sorte.

#### Gunfter.

Du überluftiger Gefell, Judt bich jum brittenmal bas fell?

3ch mag nicht bin, mir graut es vor bem Orte.

Dienftmabden.

Rein, nein! ich gebe nach ber Stadt gurud.

unore.

Bir finden ibn gewiß bet jenen Pappeln fteben. Erfte.

Etite.

Das ist für mich tein großes Glüd; Er wird an beiner Seite gehen, Mit dir nur tangt er auf dem Plan. Bas gehn mich deine Freuden an!

Unbre.

e riod and aber L

heut ift er ficher nicht allein, Der Kraustopf, fagt er, wurde bei ihm fepn.

Bith, wie die wadern Dirnen schreiten!
hert Bruber tomm! wir midfen sie begietten.
ein startes Bier, ein beisenber Todad,
lind eine Wagd im Push das ist nun mein Geschmad.

Burgermabden.

Da fieb mir nur die schönen Anaben!

Se ist mahrhaftig eine Schnäch?

Gefellschaft könnten sie die allerbeste haben, no uned im the langen biesen Mägden nach!

Ameyter Schiler um erfen. Richt fo geschwind! bort hinten fommen gwey, Sie find gar niedlich augesögen, 8 ist meine Nachbarin babet; Sie geben ihren ftillen Schritt Und nehmen uns doch auch am Ende mit.

Eriter.

herr Bruber, nein! Ich bin nicht gern genirt. Geschwind! daß wir das Wildpret nicht verlieren. Die hand, die Samstags ihren Besen führt, Bird Sonntags bich am besten caressiren.

Burger.

Rein, er gefällt mit nicht der neue Burgemeister! Run, da er s ist, wird er nur täglich dreister. Und für die Stadt was thut denn er ? Wird es nicht alle Tage (ditummer? Gehorchen soll man mehr als immer, Und habten mehr als je vorber.

Bettler fingt.

Ihr guten herrn, ihr ichonen Frauen, So wohlgepuht und backenroth, Belled' es euch mich anguschauen, Und sehr und milbert meine Neth! Last hier mich nicht vergebens levern! Rur der ist froh, der geben mag. Ein Lag den alle Menschen fevern, Er fep für mich ein Ennteag.

Unbrer Burger.

Nichts beffers weiß ich mir an Sonn- und Fepertagen, Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten, weit, in der Lürkep, Die Wölfer auf einander schlagen. Man fteht am Fenfter, trintt fein Glaschen aus Und fieht ben Alug binab die bunten Schiffe gleiten; Dann tehrt man Abende frob nach Saus, Und feguet Fried' und Friedenszeiten.

Dritter Burger. herr nachbar, ja! fo lag ich's auch gefchebn, Sie mogen fich bie Rovfe fpalten, Mag alles burch einander gehn: Doch nur ju Saufe bleib's bei'm Alten.

Mite ju ben Burgermabden. Ep! wie geputt! bas fcone junge Blut!

Ber foll fic nicht in euch vergaffen? -Mur nicht fo ftolg! Es ift fcon gut! Und mas ihr municht bas mußt' ich wohl ju fchaffen. Burgermabden.

Mgathe fort! ich nehme mich in Mot Mit folden Beren offentlich ju geben; Sie ließ mich awar, in Sanct Anbreas Nacht, Den funft'gen Liebften leiblich feben -

Die Mnbre.

Dir zeigte fie ibn im Rroftall, Solbatenhaft, mit mehreren Bermegnen; 3ch feb' mich um, ich fuch' ihn überall, Mein mir will er nicht begegnen.

> Solbaten. Burgen mit boben Manern und Sinnen, Mabden mit ftolgen Sohnenben Ginnen Mocht' ich gewinnen!

Rubn

Ruhn ift bas Muhen, herrlich ber Lohn!

Und die Trompete Laffen wir werben, Wie zu der Frende, Wie zu der Frende, So zum Berberben. Das ist ein Schrmen! Das ist ein Leben! Mädhen und Burgen Midfen sich das Mühen, herrisch der Lohn! Und die Soldaten Isteden davon.

## Faust und Bagner.

Fauft.

Bom Eife befreit find Strom und Bade
Durch des Frühlings bolben, belebenden Bila;
Im Thale grünet Hoffnungs. Giud;
Der alte Winter, in feiner Schwäde,
300 fich in ranhe Berge gurün.
Bon dorther fendet er, fliebend, nur
Ohnmächtige Schauer tornigen Eifes
In Streifen über die grünende Kiur;
Aber die Sonne duibet tein Weißes,
Ueberall rezt sich Wilhung und Streben,
Alles will sie mit Farben beleben;
Doch an Blumen fehlt's im Revier,
Sie nimmt zepuste Menschen bafür.

Rehre bich um, von biefen Soben

Rach ber Ctabt gurud gu feben. Mus bem bobien finftern Thor Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeber fonnt fich beute fo gern. Gie fevern bie Auferstehung bes herrn, Denn fie find felber auferstanben Mus niebriger Saufer bumpfen Gemachern, Mus Sandwerts - und Gewerbes = Banben. Mus bem Drud von Giebeln und Dachern. Mus ber Strafen quetidenber Enge, Mus ber Rirden ehrmurbiger Racht Gind fie alle an's Licht gebracht. Gieh nur, fich! wie behend fich bie Menge Durch bie Garten und Relber gerfcblagt, Bie ber Kluß, in Breit' und Lange, Go manden luftigen Rachen bewegt, Und bis jum Ginten überlaben Entfernt fich biefer lette Rabn. Gelbit von bes Berges fernen Pfaben Riinfen nus farbige Rieiber an. 3ch bore icon bes Dorfe Getummel, Sier ift bes Bolfes mahrer Simmel, Bufrieben jandget groß und flein: Sier bin ich Menfch, hier barf ich's fenn!

Bagner.

Mit euch, herr Doctor, ju spazieren Jit ehrenvoll und ist Gewinn; Doch wurd' ich nicht allein mich her verlleren, Well ich ein Keind von allem Noben bin. Das Tiebeln, Schreien, Regelichieben, Ift mir ein gar verhafter Alang; Sie toben wie vom bofen Geift getrieben Und nennen's Freude, nennen's Gefang.

Bauern unter ber Linke.

Zang und Gefang.

Der Schafer puste sich zum Lanz, Mit bunter Jack, Banb und Kranz, Schmud war er angezogen.
Schon um die Linde war es voll; Und alles tanzte schon wie toll. Juchel: Juchel Jetsal hel.
Schon ber Siedelbogen.

Et bradte hastig sich heran, Da stieß er an ein Wadden an Mit seinem Elenbogen; Die fritsche Dirne tehrt sich um Und sagte: nun das sind ich dumm! Judhe! Judhe! Judhesla! Heisa! He! Serd nicht so ungesogen.

Doch hurtig in bem Kreise ging's, Sie tangten rechts, sie tangten links Und alle Rode flogen, Sie wurden roth, sie wurden warm Und ruhten athmend Arm in Arm, Juchhe! Juchbe! Jucheisa! Helsa! He! Und Hist an Ellenbogen.

lud thu' mir doch nicht fo vertraut! Wie mancher hat nicht feine Braut. Belogen und betrogen! Er ichmeichefte fie doch bei Seit' Und von der Linde icholf es weit: Juchbe! Juchbe!
Juchbefa! Heffal He!
Gefchei und Fiebelbogen.

#### Miter Bauer.

herr Doctor, das ift icon von euch, Daß ihr uns heute nicht verschmabt, Und unter bieses Boltsgebrang, Alls ein so hochgelahrter, geht.
So nehmet auch den schniften Krug, Den wir mit frischem Trunt gefüllt, Ich bring' ihn zu und winsche laut, Daß er nicht nur den Durst euch fillt; Die Jahl der Aropfen, die er hegt, See euten Tagen pagelegt.

#### Fauft.

3ch nehme ben Erquidunge : Trant, Erwiedr' euch allen Seil und Dant.

Das Bolf fammelt fich im Rreis umber.

Miter Bauer.

Farwahr es ift febr mohl gethan, Daß ibr am froben Tag erscheint; Sabt ibr es vormals boch mit uns in böfen Tagen gut gemeint! Gar mander fiebt lebendig bier, Den ener Nater noch juieht Der heißen Kiebermuth entriß, Alls er ber Seuch Jiel geset. Auch damals ibr, ein junger Mann, Ihr gingt in jedes Krantenbans, Gar manche Leiche Trug man fort, Ihr aber famt gefund beraus; Det aber famt gefund beraus geftandet manche darte Vroben; Dem Selfer balf ber Selfer broben.

Ulle.

Gefundheit bem bewährten Mann, Daß er noch lange helfen fann!

Fauft. Bor jenem broben fieht gebudt, Der helfen lehrt und Sulfe foldt. Er gebt mit Magnern weiter.

Bagner.

Beich ein Gefühl mußt du, o großer Mann, Bei ber Berebrung blefer Menge haben! D! gludild! wer von feinen Gaben Gold einen Bortheil gleben fann. Der Bater geigt bich feinem Anaben, Ein jeder fragt und brängt und eilt, Die Flebel flodt, ber Tänger weilt. Du gelft, in Relfen fleben fle, Die Michen fliegen in die Sob's: Und wenig febit, so beugten fich bie Anle, Als fam' das Benerabile.

Rauft.

Rur wenig Schritte noch binauf zu jenem Stein, Sier wollen wir von unfrer Wandrung raften. Sier faß ich oft gebantenvoll allein Und qualte mich mit Beten und mit Faften. An Soffnung reich, im Glauben feft, Mit Thranen, Geufgen, Banberingen Dacht' ich bas Enbe jener Deft Bom herrn bes himmele ju erzwingen. Der Menge Beifall tont mir nun wie Sohn. D tonnteft bu in meinem Innern lefen, Bie wenig Bater und Cohn Sold eines Rubmes werth gemefen! Mein Bater mar ein bunfler Ehrenmann, Der über bie Ratur und ihre beil'gen Rreife, In Reblichfeit, jeboch auf feine Beife, Mit grillenhafter Mube fann. Der, in Gefellichaft von Abepten, Sid in bie fdwarze Ruche folog, Und, nach unenblichen Recepten, Das Bibrige aufammengoß. Da ward ein rother Leu, ein fubner Frener, Im lauen Bab ber Lille vermabit Und beibe bann mit offnem Flammenfeuer Ans einem Brautgemach in's aubere gequalt.

Erschien darauf mit bunten Farben Die junge Königin im Gtas, hier war die Argenep, die Patienten starben, Und niemand fragte: wer genas? So haben wir mit dollischen Latwergen In diesen Thätern, diesen Bergen, Wett schlimmer als die Pest getobt. Ich habe selbst den Glift an Tausende gegeben, Sie wellten bin, ich muß erleben Daß man ble frechen Mötber lobt.

#### Bagner.

Wie tonnt ihr euch barum betrüben!
That nicht ein braver Mann genug,
Die Aunst, die man ihm übertrug,
Gewissenste und pinnettich aufgauben?
Wenn du, als Jüngling, beinen Water ehrst,
So wirst du gern von ihm empfangen;
Wenn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst,
So fann bein Sohn zu höhrem Biel gelangen,

#### Rauft.

O gludilich, wer noch hoffen kann Aus biefem Weer bes Irrthums aufgutauchen! Bas man nicht weiß das eben brauchte man, Und was man weiß kann man nicht brauchen. Doch laß uns biefer Stunde schönes Gut Durch folchen Erübsina nicht verfümmern! Betrachte wie in Abendonne - Gluth Die grünungebnen Hitten schimmern. Gie rudt und weicht, ber Tag ift überlebt, Dort eilt fie bin und forbert neues geben. D baß fein Stugel mich vom Boben bebt, 3hr nach und immer nach gu ftreben! 3ch fah' im ewigen Abendftrahl Die ftille Belt zu meinen Fugen, Entzundet alle Sohn, beruhigt jedes Thal, Den Gilberbach in goldne Strome fliegen. Micht bemmte bann ben gottergleichen Lauf Der wilbe Berg mit allen feinen Schluchten; Schon thut bas Meer fich mit erwarmten Buchten Bor ben erftaunten Mugen auf. Doch icheint bie Gottin enblich weggufinten; Mllein ber neue Trieb ermacht. 3ch eile fort ihr em'ges Licht ju trinten, Bor mir ben Zag, und binter mir bie Racht, Den Simmel über mir und unter mir bie Bellen. Ein iconer Traum, indeffen fie entweicht. Ich! ju bes Geiftes Rlugeln wird fo leicht Rein forperlicher Flugel fich gefellen. Doch lit es jebem eingeboren, Dag fein Gefühl binauf und vorwarts bringt, Wenn über uns, im blauen Raum verloren, 3hr fcmetternd Lied ble Lerche fingt; Wenn über ichroffen Richtenhoben Der Abler ausgebreitet ichwebt, Und über Glachen, über Geen, Der granich nach ber Seimath ftrebt.

Bagner. Ich hatte felbft oft grillenhafte Stunden, Doch folchen Trieb hab' ich noch nie empfunden. Man fieht fich leicht an Wald und Felbern fatt, Des Bogele Fittig werd ich nie beneiben. Wie anders tragen uns die Geifiesfreuben, Bon Buch ju Buch, von Blatt ju Blatt! Da werben Winternachte hold und sichon, Ein felig Leben warmet alle Glieber, Und ad! entrolfft du gar ein wurdig Pergamen, So fteigt ber gange himmel zu dir nieber.

Kauft.

Du bift bir nur bes einen Triebs bemußt; D ferne nie ben anbern fennen! 3men Geelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will fich von ber anbern trennen: Die eine halt, in berber Liebesluft, Sich an bie Belt mit flammernben Dragnen: Die andre hebt gewaltsam fich vom Duft Bu ben Gefilben bober Abnen. Daibt es Beifter in ber guft, Die zwifchen Erd' und Simmel herrichend weben, So fteiget nieber aus bem golbnen Duft Und führt mich meg, ju neuem buntem geben! 34, mare nur ein Baubermantel mein! Und trug' er mich in frembe ganber, Mir follt' er um bie toftlichften Gemanber, Nicht feil um einen Ronigemantel fenn.

Wagner.

Berufe nicht die wohlbefannte Schaar, Die stromend fich im Dunfifreis überbreitet, Dem Menichen taufenbfaltige Gefahr, Bon allen Enden her, bereitet. Bon Rorben bringt ber icharfe Gelifergabn Auf bich berbei, mit pfeilgefpitten Bungen; Bon Morgen giebn, vertrodnenb, fie beran, Und nabren fich von beinen Lungen; Wenn fie ber Mittag aus ber Bufte fcidt, Die Bluth auf Bluth um beinen Scheitel baufen, Go bringt ber Weft ben Schwarm, ber erft erquidt, Um bich und Relb und Aue gu erfaufen. Gie boren gern, jum Chaben frob gewandt, Behorden gern, weil fie und gern betriegen, Gie ftellen wie vom Simmel fich gefandt, Und lifpeln englifch, wenn fie lugen. Doch geben wir! Ergraut ift icon bie Belt, Die Luft gefühlt, ber Mebel fallt! Am Abend ichast man erft bas Saus. -Bas ftehft bu fo und blidft erstaunt binaus? Bas tann bich in ber Dammrung fo ergreifen?

Sauft.

Ciehft bu den fcmargen Sund burd Caat und Stoppel ftreifen?

Wagner.

3ch fah ihn lange fcon, nicht wichtig fcbien er mir.

Fauft.

Betracht' ihn recht! Fur was haltft bu bas Thier?

Bagner.

für einen Pudel, ber auf feine Beife Sich auf ber Spur bes herren plagt.

Ranft.

Bemertft bu, wie in weitem Schnedenfreise Er um uns ber und immer naber jagt? Und irr' ich nicht, fo gieht ein Feuerstrubel Auf feinen Pfaden hinterbrein.

Bagner.

36 febe nichte ale einen fcmargen Budel; Es mag bei euch wohl Augentaufchung fenn.

Rauft.

Mir icheint es, bag er magifch leife Schlingen Bu funft'gem Band um unfre Juge gieht.

Wagner.

36 feb' ihn ungewiß und furchtfam und umfpringen, Beil er, ftatt feines herrn, zwen Unbefannte fieht.

Der Rreis wird eng, icon ift er nah!

Faust. hon ist er no Waaner.

Du fiehft! ein Sund, und fein Gespenft ist da. Er knurrt und zweifelt, legt fich auf ben Bauch. Er webelt. Alles Sunde Brauch.

Rauft.

Gefelle bich ju und! Komm bier!.

Bagner.

Es ift ein pubelnartisch Thier. Du stebest fitll, er wartet auf; Du sprichst ibn an, er firebt an bir binauf; Bertitere was, er with es bringen, Rach beinem Stock in's Baffer springen.

Fauft.

Du haft wohl Recht; ich finde nicht die Spur Bon einem Beift, und alles ift Dreffur.

Bagner.

Dem Sunbe, wenn er gut gezogen, Bird felbit ein meifer Mann gewogen. Ja beine Gunft verbient er gang und gar, Er ber Studenten trefflicher Scolar.

Gie geben in tas Ctabt: Thor,

#### Stubirgimmer.

Fauft mit bem Pubel bereintretenb.

Bertaffen hab' ich Feld und Auen, Die eine tiefe Nacht bedeckt, Mit ahnungsvollem helf gem Grauen In uns die beffre Seele weck. Entifolafen sind nun wilbe Triebe, Mit jedem ungestümen Thus; Es tracet sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes tret sich nun.

Sep rubig Pubel! renne nicht bin und wieber! An der Schwelle was ichnoberft du fier? Lege dich hinter ben Dien nieder, Mein beited Kiffen geb' ich dir. Wie du draußen auf dem bergigen Wege Durch Rennen und Springen erzest uns halt, So nimm nun auch von mir die Pflege, Als ein willfommner filler Gaft.

> Uch wenn in unfrer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unferm Bufen helle, Im herzen, das fich felber fennt.

Bernunft fangt wieder an gu fprechen, Und hoffnung wieder an gu blubn; Man sehnt fich nach bes Lebens Bachen, Ach! nach des Lebens Quelle hin.

Anurre nicht Pudel! Ju den heiligen Tonen, Die jest meine ganze Seel' umfaffen, Bill der thierische Laut nicht passen. Wir sind gewohnt, daß die Meuschen verhöhnen Bas sie nicht verstehn, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Das ihnen oft beschwertich ist, murren; Mill es der Jund, wie sie, befuurren?

Aber ach! schon suh! ich, bet dem besten Wisten,
Befriedigung nicht mehr aus dem Busen auslien.
Aber warum muß der Strom so bald versiegen,
Und wir wieder im Durse liegen?
Davon hab' ich so viel Ersabrung.
Doch dieser Mangel läßt sich erseben,
Wir ternen das Ueberirdische schäben,
Wir sehnen uns nach Dsenbarung,
Die nirgends würd'zer und schöner brennt,
Als in dem neuen Testament.
Mich vängt's den Grundert auszuschlagen,
Mit redischem Gesäbl einmal
Das heilige Driginal
In mein gesiebtes Deutsch zu übertragen.
Er schähzt im Volum auf und schäte fic dan.

Geschrieben fieht: "im Aufang war bas Bort!", hier ftod' ich schon! Wer hilft mir welter fort?

3ch fann bas Wort so boch unmbglich schaben,
3ch muß es andere übersehen,
Wenn ich vom Geifte recht erleuchtet bin.
Geschteben steht: im Anfang war ber Ginn.
Bebente wohl die erste Zeile,
Daß beine Feder ich nicht übereile!
Ift es der Ginn, der alles wirtt und schafft?
Es sollte stehn: im Anfang war bie Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, daß ich debei nicht bieibe.
Mit bifft der Geift! Auf einnal sehr ich kath
Und febreibe getroft: im Ausgan war die Ath

Soll ich mit bir bas Bimmer theilen, Bubel, fo lag bas Seulen, Go lag bas Bellen! Sold einen ftorenben Gefellen Mag ich nicht in ber Dabe leiben. Giner von une beiben Muß bie Belle meiben. Ungern beb' ich bas Gaftrecht auf, Die Thur' ift offen, haft freien Lauf. Aber was muß ich feben! Rann bas naturlich gefcheben? 3ft es Schatten? ift's Birflichfeit? Bie wird mein Dubel lang und breit! Er bebt fich mit Gewalt, Das ift nicht eines Sunbes Geftalt! Beld ein Gefvenft bracht' ich in's Saus! Schon fieht er wie ein Milpferd aus,

Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebis. D! du bist mir gewiß! Für solche halbe Höllenbrut Ift Salomonis Schlüssel gut.

Betfter auf bem Sange.

Drinnen gesangen ist einer! Aleibet hausen, foig' ihm feiner! Wie im Elsen ber Fuche Sagt ein alter höllenluche. Aber gebt Acht! Comebet hin, schwebet wieder, Auf und nieder, tind er hat sich losgemacht. Ind er hat sich losgemacht. Ind er hat sich losgemacht. Labin tip tibm nichen, Lagit ihn nicht sien! Denn er that und allen Schon viel zu Gefallen.

Kauft.

Erft ju begegnen dem Thiere, Brauch' ich ben Gpruch ber Biere:

> Salamander foll gluben, Undene fich winden, Silphe verfcwinden, Kobold fich muben.

Ber sie nicht tennte Die Siemente, Ihre Kraft Und Sigenschaft, Bare tein Meister Ueber bie Geister. Berfchwind' in Flammen
Salamander!
Rauschend fließe zusammen
Undene!
Lencht' in Meteoren = Schöne
Sliphe!
Bring' hänsliche Hülfe
Incubus!
Artitt hervor und mache den Sching.

Keines der Biere Stett in dem Thiere. Est fin dem Thiere. Es flegt gang ruhig und grinf't mich an; 3ch hab' ihm noch nicht web gethan. Du follft mich obern Stärter beschwbren.

... Wift du Gefelle Ein Flüchtling ber Solle? So fieb bleß Zeichen! Dem fie fich bengen Die schwarzen Schaaren.

Soon fcwillt es auf mit borffigen Saaren.

Berworfnes Wesen!
Kannst du sin tesen?
Den nie entsprossen,
Dundy alle Himmel gegoffnen,
Breventlich durchstochnen?

Sinter ben Ofen gebannt Schwillt es wie ein Glephant, Goethe's Berte, XII, 90b. Den gangen Raum fullt es an, Es will jum Rebel gerfließen. Steige nicht jur Deck hinan! Lege dich ju des Meisters Tußen! Du siehst daß ich nicht vergebens brobe. Ich versenge bich mit heiliger Lobe! Erwarte nicht Das bremnal glübende Licht! Erwarte nicht Die ftartikt von meinen gunten!

Mephistopheles

tritt, indem der Rebei fallt, gefleibet wie ein fahrender Scholaftieus, bimber bem Ofen bervor.

Bogn ber garm? mas fteht bem Berrn gu Dienften?

Fauft.

Das alfo war bes Pubels Rern! Ein fahrender Scolaft? Der Cafus macht mich lachen.

Mephiftopheles.

36 falutire ben gelehrten herrn! Ihr babt mich weiblich fcwiben maden.

Fauft.

Bie nennft bu bich?

Mephiftopheles.

Die Frage scheint mir tieln Für einen ber bas Bort fo fehr verachtet,

Der, weit entfernt von allem Schein, Rur in ber Befen Liefe trachtet.

gauft.

Bei euch, ihr herrn, tann man bas Befen Gembbnlich aus bem Ramen lefen,

Bo es fic allgubentlich weife, Benn man ench Fliegengort, Berberber, Lugner beißt. Run gut, wer biff bir beun?

## Mephiftopheles.

Gin Theil von jener Kraft, Die ftete bas Bofe will und ftete bas Gute fchafft.

Fauft.

Bas ift mit biefem Rathfelwort gemeint?

Mephistopheles.

Ich bin der Geift der stets verneint! Und bas mit Recht; denn alles was entsieht Ist werth daß es au Grunde gebt; Drum besser war's daß nichts entsünde. So ist denn alles was ihr Sunde, Zerfdrung, turz das Bose nennt, Wein eigentliches Clement.

#### Fauft.

Du nennft bich einen Ebeil, und fiehft boch gang vor mir?

Mephiftopheles.

Bescheibne Wahrheit sprech' ich bir.
Wenn sich der Menich, die liefen Karrenwelt,
Gembhnitch für ein Sanzes hält;
Ich bie ein Theil bes Theils, der ansangs alles war,
Ein Theil der Finsternis, die sich das Licht gebar,
Das stolge Licht, das nun der Mutter Nacht
Den atten Kang, den Kaum ihr freiftig mach;
lind doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt.
Verhaftet an den Körpern Kedet.
Bon Körpern strömt's, die Körper macht es fchön,

Bauft. gof

Run tenn' ich beine wurd'gen Pflichten! Du tannft im Großen nichts vernichten in & Webt bird ife. Und fangit es nun im Kleinen an.

Mephiftopheles. mage ihm fi bade

Und freilich ift nicht viel bamit gethan. Bas fich bem Richts entgegenftellt, e de bits der (95 ald der Das Etwas, diefe plumpe Welt, old that tend daily Co viel ale ich fcon unternommen, It as and dream find 3ch mußte nicht ihr beigutommen, Mit Bellen, Sturmen, Schutteln, Brand, 10 19 32 murt. Geruhig bleibt am Enbe Meer und Land! Und bem verbammten Beug, ber Thier : und Menfchenbrut, Dem ift nun gar nichte anguhaben. Die viele bab' ich fcon begraben! Und immer circulirt ein neues, frifches Blut. did Go geht es fort, man mochte rafend werben! Der Luft, bem Baffer, wie ber Erben Entwinden taufend Reime fich, 3m Erodnen, Feuchten, Barmen, Ralten! Batt' ich mir nicht bie Flamme vorbehalten, Ich batte nichts Apart's fur mich. of a Cheil ber in

Rauft. Town of 1919 und les

So feheft du der ewig regen, and fe stim er Der heilfam schaffen Gewalt auch gebra der Die katte Teufelsfauft entgegen, and en Die fach exceptions tiddigh ballt!

Bas anders suche ju beginnen Des Chaos wunderlicher Sohn!

Mephiftopheles.

Wir wollen wirflich uns befinnen, Die nachstenmale mehr bavon! Durft' ich wohl biegmal mich entfernen?

Sauft.

3ch febe nicht warum du fragst. 3ch habe jest bich fennen iernen, Befuche nun mich wie du magst. hier ist das Fenster, bier die Thure, Ein Rauchfang ist dir auch gewiß.

Mephiftopheles.

Befteb' ich's nur! Daß ich hinausspogiere Berbietet mir ein fleines Sindernis, Der Drubenfuß auf eurer Schwelle -

Fauft.

Das Pentagramma macht bir Pein? En fage mir, bu Sohn ber Solle, Wenn bas bic bannt, wie tamft bu benn herein? Wie ward ein folder Beift betrogen?

Mephiftopheles.

Beichaut es recht! es ift nicht gut gezogen; Der eine Binfel, der nach außen zu, 3ft, wie du fiehft, ein wenig offen.

Fauft.

Das hat ber Jufall gut getroffen! Und mein Gefangner marft benn bu? Das ift von ungefahr gelungen!

Mephistopheles.

Der Pubel mertte nichts als er hereingefprungen,

Die Sache fieht jest andere aus; Der Teufel fann nicht aus bem Saus.

Rauft.

Doch warum gehft bu nicht burch's Fenfter? Mephiftopheles.

's ift ein Gefes der Teufel und Gespenfter: Bo fie bereingeschiupft, ba muffen fie hinaus. Das erfte ftebt uns frei, bei'm zwepten find wir Anechte.

Fauft.

Die Solle felbst hat ihre Rechte? Das find' ich gut, ba ließe sich ein Pact, Und ficher wohl, mit euch ihr Herren schließen?

Mephiftopheles.

Was man verspricht, das follst du rein genießen, Dir wird davon nichts abgezwack. Doch das ist nicht fo furz zu sassen, Und wir besprechen das zunächst; Doch jeho bitt' ich, hoch und höchst, Für biesesmal mich zu entlassen.

Faust.

So bleibe boch noch einen Augenblick, Um mir erst gute Mahr zu sagen.

Mephistopheles.

Jest lag mich lod! ich tomme balb gurud; Dann magft bu nach Belieben fragen.

Fauft.

Ich habe bir nicht nachgestellt, Bift bu doch felbst in's Garn gegangen. Den Teufel halte wer ihn halt! Er wird ihn nicht sobald gum gweytenmale fangen. Mephifopheles. Benn bir's beilebt, fo bin ich auch bereit Dir gur Gefellicaft bier gu bleiben; Doch mit Beblinguif, bir bie Belt, Durch meine Runte, wurdig gu vertreiben.

Fauft.
Ich es gern, bas steht bir frei;
Nur daß bie Kunst gefällig fey!
Mephistopheles.

Du wirst, mein Freund, für deine Sinnen, In diefer Stunde mehr gewinnen, Uls in des Jahres Einertet.

Bas dir die garten Gestert fingen, Die schonen Bilder die fire bringen, Sind ucht ein leeres Jauberspiel.

Buch den Geruch wirfe sich erzegen, Dann wirft du beinen Gaumen leben, Und dann entgäckt fic den Gefähl.

Bereitung braucht es nicht voran, Beisamme sind voll, fanget au!

Gei fier. Schwindet, ihr bunteln Bolbungen broben! Reigender ichaue Freundlich der blaue Mether herein! Waren die dunteln Wolfen gerronnen! Sternelein funteln, Mildere Gonnen Scheinen darein.

Simmlifder Cohne Beiftige Coone, Somantenbe Beugung Somebet poruber. Sebnenbe Reigung Golget binuber : und ber Gemanber Rlatternbe Banber Deden bie Lanber, Deden bie Laube, Bo fich fur's Leben, Tief in Gebanten, Liebenbe geben. Paube bet Laube! Sproffenbe Ranten! Paftenbe Eraube Sturat in's Behalter Drangenber Relter. Sturgen in Bachen Schaumenbe Beine, Miefeln burd reine. Gble Beiteine, Laffen bie Boben Sinter fich liegen, Breiten ju Geen Sich um's Genugen Grunenber Sugel. Und bas Geflügel Schlurfet fich Wonne, Alleget ber Conne, .. Alleget ben bellen

Infein entgegen, Die fich auf Bellen Gauflend bewegen; Bo wir in Choren Jaudgenbe boren, Heber ben Muen Tangende ichauen, Die fich im Freien Mlle gerftreuen. Einige glimmen Ueber die Soben, Undere fomimmen Ueher bie Geen. Undere ichmeben : Mlle jum Leben, alle gur Ferne Liebenber Sterne Seliger Sulb.

#### Mephiftopheles.

Er fciáft! So recht, ibr luft'gen garten Jungen!
Ibr babt ibn treutic eingefungen!
Jür babt ibn treutic eingefungen!
Jür bieß Concert bin ich in curer Schuld.
Du bift noch nicht ber Mann ben Teufef fest zu halten!
Umgaufeit ibn mit jußen Traumgestatten,
Berfeutt ibn in ein Meer bes Bahns;
Doch diefer Schwelle Zauber zu gerspatten
Bebarf ich eines Kattengabns.
Nicht lange brauch ich zu beschweren,
Schon rascheit eine bier und wird sogleich mich horen.

Der herr ber Matten und ber Maufe,
Der Kliegen, Arbiche, Bangen, Laufe,
Besteht bir bich bervor zu wagen
tind biese Schwelle zu benagen,
So wie er sie mit Del betupft —
Da fommit bu icon bervorzebupft!
Nur frijch an's Wert! Die Spike, die nich bannte,
Sie sie zang vornen an der Kante.
Proc einen Bis, so fie's geschebn. —
Run, Fauste, traume fort, bis wir uns wiedersebn.

Fauft erwachenb.

Bin ich beun abermals betrogen ? Berfcwindet fo der geisterreiche Drang, Daß mir ein Traum ben Teufel vorgelogen, Und baß ein Pudel mir entsprang ?

#### Stubirgimmer.

#### Fanft. Mephiftopheles.

Fauft.

Es flopft? herein! Wer will mich wieber plagen? Mephistopheles.

36 bin's.

Fauft.

Berein!

Mephistopheles.
Du mußt es brepmal fagen.
Kauft.

herein benn!

Mephiftopheles. So gefällt bu mir.

Bir werben, boff ich, une vertragen! Denn dir die Grillen zu verjagen Bin ich, als ebler Junker, bier, Das Mantelchen von starrer Seibe, Das Mantelchen von starrer Seibe, Die Hahrensber auf bem hut, Wit einem langen spihen Degen, tind rathe nun dir, turz und gut, Dergleichen gleichfalls anzulegen;

Damit bu, losgebunden, frei, Erfahreft mas bas Leben fep.

Kauft. In jebem Rleibe werb' ich wohl bie Bein Des engen Erbelebens fublen. 3d bin gu alt, um nur gu fpielen, Bu jung, um ohne Bunfch ju fenn. Bas tann bie Belt mir mohl gemahren? Entbehren follft bu! follft entbehren! Das ift ber ewige Gefana. Der jebem an bie Ohren flingt, Den, unfer ganges Leben lang, Une beifer jebe Stunbe fingt." Mur mit Entfesen mach' ich Morgens auf, 3ch mochte bittre Thranen weinen, Den Lag gu febn, ber mir in feinem Lauf Richt Ginen Bunich erfullen wird, nicht Ginen, Der felbit bie Ahnung jeber Luft Mit eigenfinnigem Krittel mindert, Die Schopfung meiner regen Bruft Mit taufend Lebenefragen bindert. Much muß ich, menn bie Racht fich nieberfentt, Dich angitlich auf bas Lager ftreden; Much ba wird feine Raft gefchenft. Mich merben milbe Eraume fchreden. Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerftes erregen; Der über allen meinen Rraften thront, Er tann nach außen nichts bewegen; und fo ift mir bas Dafenn eine Laft, Der Eob erwunfcht, bas Leben mir verhaßt.

Mephiftopheles. .

Und boch ift nie ber Tob ein gang willtommner Gaft."

Rauft.

D feilg ber, bem er im Segesglange Die blut'gen Lorbeer'n um bie Schlafe windet, Den er, nach rafch burchraftem Lange, In eines Mabdens Armen findet. D mat' ich vor bes hohen Geiftes Kraft Englicht, entfeelt bafin gesunten!

Mephistopheles. Und boch hat jemand einen braunen Saft,

In jener Nacht, nicht ausgetrunfen.

Das Spioniren, icheint's, ift beine Luft,

Mephi ftopheles. Allwiffend bin ich nicht; doch viel ift mir bewußt.

Fauft.

Benn aus dem schrecklichen Gewühle En füß bekannter Ton mich 30g, Den Rest von sindlichem Gefühle Mit Untlang froher Zeit betrog; So sind ich allem was die Seele Mit 20cf und Gauselwert umspannt, und sie mich ich allem was die Seele Mit 20cf und Gauselwert umspannt, und sie mich ich diese Trauerhöhle Mit Blende und Schweichelträften bannt! Bersucht voraus die hohe Meinung, Bomit der Gests siehe der Erscheinung, die sie den der Erscheinung, die sie das Blenden der Erscheinung, die sied an unstre Sinze brängt!

Werflucht was uns in Traumen heucheft, Des Ruhms, den Rammendbauer Trug!
Werflucht was als Besit uns schmeicheit, Mis Weis und Nind, als Anecht und Pflug!
Werflucht sey Mammon, wenn mit Schähen
Er uns zu führen Thaten regt,
Wenn er zu müßigem Ergeben
Die Posser uns zurechte legt!
Tiuch sey dem Balsamsaft der Trauben!
Tiuch sene böchsten Liebeschuld!
Tiuch sene Dochmung! Tiuch dem Glauben,
Und Fluch vor allen der Gedust!

# Seifter = Chor unfichtbar.

Beb! meb! Du baft fie gerftort, Die fcone Beit, Mit machtiger Fauft; Gie fturgt, fie gerfällt! Ein Salbgott hat fie gerichlagen! Bir tragen Die Erummern in's Richts binaber. Und flagen Heber bie verlorne Schone. Mächtiger Der Erbenfohne, Drachtiger Baue fie wieber, In beinem Bufen baue fie auf! Meuen Lebenglauf

Beginne, Mit hellem Sinne, Und neue Lieder Tonen barauf!

Mephistopheles. Dieß sind die fleinen. Bon den Meinen. Sore, wie zu unt und Thaten Mitting sie rathen! In die Wett weit, Aus der Ensanteit, Wo Sinen und Säste floden, Wollen sie dich foden,

hor' auf mit beinem Gram zu spielen, Der, wie ein Geler, dir au Leben frißt; Die schiechteste Gesellschaft läst bich sählen, Duß du ein Menich mit Meuschen bist.
Doch so sit's nicht gemeint Dich unter das Pack zu stoßen,
Ich winter das Pack zu stoßen,
Ich mit reiner von den Großen;
Doch willst du, mit mit vereint,
Deine Schritte durch's Leben nehmen,
Go will ich mich gern bequemen
Dein zu sevn, auf der Stelle.
Ich die Geselle
Und, mach' ich dies recht,
In ich bein Beiner, bin bein Knecht!

Fauft. Und was foll ich bagegen bir erfullen?

## Mephiftopheles.

Dagu bait bu noch eine lange Frift.

Fauft.

Rein, nein! der Teufel ift ein Egofft Und thut nicht leicht um Gottes Willen Was einem andern niglich ift. Sprich die Bebingung beutlich aus; Ein solder Diener beingt Gefahr in's Haus.

Mephiftopheles.

Ich will mich bier gu beinem Dienft verbinden, Auf beinen Bint nicht raften und nicht rubn; Wenn wir uns bruben wieder finden, Go follft bu mir bas Gleiche thun.

Fauft.

Das Drüben kann mich wenig fummern; Schlägie bu erit biefe Welt zu Trümmern, Die andre mag dernach entifebn. Ims biefer Erbe aullien meine Freuden, Und diese Sonne icheinet meinen gelben; Kann ich mich erst von ihnen scheben, Dann mag was will und tann geschen. Davon will ich nichts weiter bören, Db man auch funftig haft und liebt, Und os es auch in jenen Sphären

Mephistopheles.

In biefem Sinne fannft bu's wagen. Berbinde bich; bu follft, in biefen Tagen, Mit Freuden meine Kunfte fehn, Ich gebe bir was noch fein Mensch gefebn.

Canit.

Fauft.

Was vills du armer Teufel geben?
Ward eines Mentschen Gesst, in seinem hohen Streben,
Won Deinesgleichen je gesägt?
Doch has die eines sätzt, bast
Du rothes Gold, das ohne dast,
Quecksiber gleich, dir in der Hand zerrinnt,
Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt,
Ein Wadden, das an meiner Brust
Mit Aengeln schon dem Vachdar sich verbindet,
Der Ebre schdne Gdtretuss,
Die, wie ein Meteor, verschwindet.
Zeig mir die Frucht die fault, eh' man sie bricht,
Und Baume die sich täglich neu begränen!
Werpbist op beles.

Ein solder Auftrag schredt mich nicht, Mit folden Schaben fann ich bienen. Doch, gnter Freund, die Zeit fommt auch beran Wo wir was Gut's in Nube schmausen mögen.

Bauft.
Derd ich berubigt je mich auf ein Kaulbett legen, So fev es gleich um mich gethan!
Kannit bu mich schweicheind je belügen
Daß ich mir felbit gefallen mag,
Kannit bu mich mit Genuß bertiegen;
Daß fey fur mich der lebte Tag!
Die Metre biet' ich!

Mephistopheles. Lon!

Fauft.

Und Schlag auf Schlag!

Goethe's Werte, XII. 286.

Werd' ich jum Augenblicke fugen: Berweile bod! du bift fo schot: Dann mist bu mich in Keffen schägen, Dann willt ich gern zu Grunde gehn! Dann mas die Todtenglode schollen, Dann bift du beines Dienstes frei, Die Uhr mag stehn, der Beiger fallen, Es sep bie Belt für mich vorbei!

Mephiftopheles.

Bebent' es wohl, wir werden's nicht vergeffen.

Dagu haft bu ein volles Recht, Ich habe mich nicht freventlich vermeffen. Wie ich beharre bin ich Knecht, Ob bein, was frag' ich, ober weffen.

mephistopheles.

Ich werde heute gleich, bei'm Doctorschmans, Als Diener, meine Pflicht erfullen. Rur eins! — Um Lebens oder Sterbens willen, Bitt' ich mir ein Paar Zeilen aus.

Kanft.

Auch was geschriebnes sorberst du Pedant?
Haft du noch teinen Mann, nicht Mannes Wort gefannt?
Ri's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort
Auf ewig soll mit meinen Tagen schatten?
Nas't nicht die Welt in allen Strömen fort,
Und mich soll ein Wersprechen halten?
Doch dieser Wahn ist in deren gelegt,
Wer mag sich gern davon befreten?
Beglicht wer Areue rein im Wusen trägt,
Kein Opfer wird ihn is gereinen!

Allein ein Pergament, beschrieben und beprägt,
If ein Gespenst vor dem sich alle schenen.
Das Wort erstirbt schon in der Geder.
Das Dert dass führen Wachs und geder.
Was wills du böser Gesst von, mir?
Etz, Warmor, Pergament, Papier?
Soll ich mit Griffel, Messel, Feder schreiben?
Ich gede jede Wahl bir frei.

Mephistopheles.

Wie magft bu beine Rebnerepont in Bengen Gall : ?
Rut gleich fo bibig übertreiben?
Ift boch ein jebes Bidtichen gut.
Du unterzeichneft bich mit einem Eropfden Blut.

Fauft.

Benn bieg bir vollig G'nuge thut, So mag es bei ber Frate bleiben.

Mephiftopheles.

Blut ist ein gang besondrer Saft.

Rut feine Furcht, daß ich dieß Bandniß breche!

Das Streben meiner gangen Ktaft

Al grade das was ich verspreche.

Ich habe mich zu boch geblächt;

In beinen Kang gehör ich nur.

Der große Gesch hat mich verschmäbt,

Bor mir verschließt sich die Natur.

Des Dentens Haben sich zertissen,

wit eteit lange vor allem Wissen.

Lis in den Liesen der Ginnlichsett

Uns glichende Zeidenschaften stillen!

In undurchdrungnen Zanderöhllen

Sep jebes Bunder gleich bereit! bil and ich in in it Stargen wir uns in das Rauschen der Zeit, In's Rollen der Begebenheit!
Da mag denn Schmerz und Senuß,
Gelingen und Berbruß,
Mit einander wechseln wie es taun;
Aur rassios berhätigt fich der Mann.

Mephistophetes. Bed alle gefest.

Beliebt's euch iberall ju naschen, bar auf und pienen bem Flieben etwas ju erhaschen, bar eine in al die eine befomm euch wohl was euch ergest. Der greift mit zu und sept nicht bibbe!

Fauft.
Du hörest ja, von Frend ift nicht die Rede, is in in Dem Caumet welf' ich mich dem fcmerglichsem Genus.
Bertlebtem Sas, erquidendem Nerbrus.
Wein Busen, der vom Wissensbraug gebeite, ift, nie ist interfes foll teinen Schnetzen fünftig sich verschiltesen,

Menhiftonhetesagianger eine ro O glaube mir, ber manche tanjend, Jahre ge nammt be An biefer harten Speife faut, an an an baust liebe in Das von der Wiege bis zur Bahre. An hoen it de Kein Mensch ben alten Sauertels, verdautt angenann bene Stand unfer einem, biefes Sauere, annantschaussan Ift nur fur einen Gott gemacht! Er findet fich in einem ew'gen Glange, Uns hat er in die Finsterniß gebracht, Und euch tangt einzig Tag und Nacht.

Rauft.

Mlein ich mill!

Mephiftopheles.

Das lagt fic boren!

Doch nur vor Ginem ift mir bana': Die Beit ift furg, bie Runft ift lang. 36 bacht', ihr ließet euch belehren. Affociirt euch mit einem Doeten, Laft ben herrn in Gebanten ichweifen. Und alle eblen Qualitaten Auf euren Ehren : Scheitel baufen. Des Lomen Muth. Des Biriches Schnelligfeit, Des Italianere fenrig Blut, Des Rorbens Dau'rbarfeit. Last ibn euch bas Gebeimnis finben. Großmuth und Arglift ju verbinben, Und euch, mit warmen Ingenbtrieben, Rach einem Plane, zu verlieben. Dochte felbft fold einen Berren fennen, Burb' ihn herrn Mifrotosmus nennen.

Fauft.

Bas bin ich benn, wenn es nicht möglich ift Der Menschheit Krone zu erringen, Rach ber fich alle Sinne bringen? Mephiftopheles.

Du bift am Ende — was du bift. Set bir Perruden auf von Millionen Loden, Set beinen Juß auf ellenhohe Soden, Du bleibst boch immer was du bift.

Du bleibit doch immer was ou bift. - Fauft.

3ch fuhl's, vergebens bab' ich alle Schabe Des Menichengeift's auf mich berbeigeraft, Und wenn ich mich am Ende niedersebe, Quillt innerlich doch feine neue Kraft; 3ch bin nicht um ein Spar breit biber, Bin bem Unenblichen nicht näher.

Mephistopheles.

Mein guter herr, ihr feht bie Sachen, Bie man bie Gachen eben fieht; Bir muffen bas gefcheibter machen, Eb' uns bes Lebens Freude flieht. Bas Benter! freilich Sand' und Guße Und Ropf und 5 - - die find bein; Doch alles, was ich frifch genieße, 3ft bas brum weniger mein? Wenn ich feche Bengite gabien fann, Sind ihre Arafte nicht bie meine? 3d renne ju und bin ein rechter Mann, Mis hatt' ich vier und zwanzig Beine. Drum frifch! Lag alles Ginnen fenn, Und g'rab' mit in die Welt binein! 36 fag' es bir: ein Rerl, ber fpeculirt, Git wie ein Thier, auf burrer Beibe Bon einem bofen Geift im Rreis berum geführt. Und ringe umber liegt icone grune Beibe.

Fauft.

Bie fangen wir bas an?

Mephiftopheles. Bir geben eben fort.

Was ift das für ein Marterort?
Was heißt das für ein Leben führen,
Sich und die Jungens ennunften?
Laß du das dem Herrn Nachdar Manft!
Mas willst du dich das Stroft zu dreschen plagen?
Das Beift, was du wissen aust,
Darfit du den Buben doch nicht sagen.
Gleich hör ich einen auf dem Gange!

Fauft. Mir ift's nicht moglich ibn gu febn.

Mephiftopheles.

Der arme Anabe wartet lange, Der darf nicht ungetroffet gebn. Komm, gib mir beinen Rod und Mube; Die Maste muß mir toftlich ftebn.

Er tieibet fich um.

Run überlaß es meinem Wige! Ich brauche nur ein Biertelffünden Beit; Inbeffen mache bich gur fobnen Fahrt bereit!

Fauft ab.

Mephiftopheles in Fauft's langem Rieibe.

Berachte nur Bernunft und Wiffenschaft, Des Menfchen allerhochfte Araft, Laf nur in Bienb= und Zauberwerten Dich von bem Lügengeist beftarten, Go hab' ich bich icon unbebingt -

Im hat das Schieffal einem Geift gegeben,
Der ungebändigt immer vorwärts dringt,
Und bessen übereiltes Streben
Der Erde Freuden überspringt.
Den schlepp' ich durch das wilde Leben,
Durch slade Univedeutenheit,
Er soll mir zappeln, starren, sleben,
Und seiner Unersättlichselt
Soll Speis und Trank vor giergen Lippen schweben;
Er wird Erquickung sich umsonst erstehn,
Und häte' er sich auch nicht bem Teusel übergeben,
Er müßte doch zu Grunde gehn!

Gin Schüler tritt auf.

Shuler.

Ich bin allbier erft turge Beit, Und tomme voll Ergebenheit, Einen Mann gu fprechen und gu tennen, Den alle mir mit Ehrfurcht nennen.

Mephiftopheles.

Eure Soffichteit erfreut mich fehr! Ihr feht einen Mann wie andre mehr. Sabt ihr euch fonft foon umgethan?

Shuler.

3ch bitt' euch, nehmt euch meiner an! 3ch fomme mit allem guten Muth, Leiblichem Gelb und frifchem Blut; Weine Mutter wollte mich faum entfernen; Wochte gern was rechts bieraußen lernen. Mephiftopheles.

Da fend ihr eben recht am Ort.

Schüler.

Aufrichtig, mode fon meber fort: In diesen Mauern, diesen hallen, Bill es mir teineswegs gefallen. Es ist ein gar beschänkter Naum, Man sieht nichts Grünes, teinen Baum, Und in den Silen, auf ben Banten, Bergeht mir horen, Sehn und Denten.

Mephiftopheles.

Das tommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Sinh der Mutter Bruft Midt gelich im Anfang willig an, Doch bald ernahrt es sich mit Luft. So wird's ench an der Weisselfelt Bruften Mit jedem Lage mehr geluften.

Souler.

An ihrem Sals will ich mit Freuben hangen; Doch fagt mir nur, wie tann ich hingelangen? Werbistopheles.

Erffart euch, eh' ihr weiter geht, Bas mahlt ihr fur eine Facultat?

Schuler.
Ich munichte recht gelehrt gu werben, und mochte gern was auf der Erben und in dem himmel ift erfaffen, Die Wiffenschaft und die Natur.

Mephiftopheles. Da fept ihr auf ber rechten Spur; Doch mußt ihr euch nicht gerftreuen laffen.

#### Souler.

Ich bin babet mit Seel' und Leib; Doch freilich wurde mir behagen Ein wenig Freihelt und Beltvertreib An' fchnen Sommerfepertagen.

### Mephiftopheles.

Bebraucht ber Beit, fie geht fo fonell von binnen, Doch Orbnung lebrt euch Beit gewinnen. Mein theurer Freund, ich rath' euch brum 3terft Collegium Logicum. Da wird ber Beift euch mohl breffirt, In fpanifche Stiefeln eingefcnurt, Dag er bedachtiger fo fort an Sinfoleiche bie Gebantenbabn, Und nicht etwa, die Rreug' und Quer, Errlichtelire bin und ber. Dann lebret man euch manchen Lag, Dag, mas ihr fonft auf einen Schlag Getrieben, wie Gffen und Trinfen frei, Eind! 3men! Dren! Dagu nothig fen. 3mar ift's mit ber Gebanten : Fabrit -Die mit einem Beber : Meifterftud, Bo Gin Tritt taufend Raben regt, Die Schifflein berüber binuber ichießen, Die Raben ungefeben fliegen, Ein Schlag taufend Berbindungen ichlagt: Der Philosoph ber tritt berein, Und beweif't euch, es must' fo fenn: Das Erft' mar' fo, bas 3mente fo, Und brum bas Dritt' und Bierte fo;

Und wenn das Erft' und Awept' nicht war',
Das Drift' und Biert' war' ninmermehr.
Das preisen die Schüler aller Orten,
Sind aber feine Weber geworben.
Wer will was lebendigs ertennen und beschreiben,
Sucht erst ben Geist beraus zu treiben,
Dann hat er die Theile in seiner hand,
keht leiber! nur das geistige Band.
Encheiresin naturae neunt's die Shemie,
Spottet ihrer seibst und weiß nicht wie.

Souler. Rann euch nicht eben gang verfteben.

Mephiftopheles. Das wird nachftens ichon beffer geben, Wenn ihr ternt alles reduciren Und gehörig claffificiren.

Schüler. Mir wird von alle bem fo dumm, Als ging' mir ein Mühlrad im Kopf herum.

Macher, vor allen andern Sachen Macher, vor allen andern Sachen Müßt ihr euch an die Metaphyfil'machen! Da seht daß ihr tiessinnig faßt, Bas in des Menschen hirn nicht paßt; In was drein geht und nicht brein geht, Ein prächtig Wort zu Diensten steht. Doch vorerst dieses dahr Rehmt ja der besten Ordnung mahr. Ihn Stunden habt ihr jeden Tag; Send detunden mit dem Glodenschal Sabt euch vorher mohl praparirt,

Paragraphos wohl einftubirt,

Damit ihr nachher beffer febt,

Daß er nichts fagt, ale mas im Buche fteht;

Doch euch bes Schreibens ja beffeißt,

Souler.

Das follt ihr mir nicht zwepmal fagen!

3d bente mir wie viel es nunt;

Denn, mas man ichwart auf weiß befist, Rann man getroft nach Saufe tragen.

Mephistopheles.

Doch mabit mir eine Facultat!

Souler.

Bur Rechtsgelehrfamteit fann ich mich nicht bequemen.

Mephistopheles.

36 fann es end fo febr nicht ubel nehmen,

36 weiß wie es um biefe Lehre fteht.

Es erben fich Gefet, und Rechte

Bie eine em'ge Rrantheit fort;

Sie ichleppen von Gefchlecht fich jum Gefchlechte,

Und ruden facht von Ort gu Ort.

Bernunft wird Unfinn, Bobithat Plage;

Deb bir, bag bu ein Entel bift!

Bom Rechte, bas mit uns geboren ift,

Bon bem ift leiber! nie bie Frage.

Schuler.

Mein Abichen wird burch euch vermehrt. D gludlich ber! ben ihr belehrt.

Raft mocht' ich nun Theologie ftubiren.

Bule moute to nun Sycotogic fenosten

## Mephiftopheles.

Ich wunichte nicht euch irre zu führen. Bas biefe Wissenschaft betrifft, Es sift so schwer alschen Weg zu meiben, Es liegt in ihr so viel verborgnes Gist, Und von der Arzenev sift's kaum zu unterscheiben. Am besten ist sanch sier, wenn ihr nur Einen bort, Und auf des Meisters Worte schwort. Im Gangen — hatet euch an Worte! Dann geht ihr durch die sicher Pforte Jum Tempel der Gewisselt in.

# Schuler.

Doch ein Begriff muß bei bem Worte fenn.

# Mephiftopheles.

Schon gut! Nur muß man sich nicht allju angstild qualen; Denn eben wo Begriffe fehlen, Da fiellt ein Wort zur rechten Beit sich ein. Mit Worten leift sich trefflich stretten, Mit Worten ein Spikem bereiten, Un Worte läßt sich trefflich glanben, Von einem Wort läßt sich fein Jota rauben.

# Couler.

Berzelht, ich halt' euch auf mit vielen Fragen, Allein ich muß euch noch bemühn. Bollt ihr mitr von der Medicin Richt auch ein träftig Wortchen fagen? Drep Jahr ist eine fuze Zeit; Und, Gotri das Keld ist gar zu weit. Wenn man einen Fingerzeig nur hat, Läßt siches schon eber weiter fühlen.

## Mephiftopheles für fic.

3d bin bes trodnen Lond nun fatt. Dug wieber recht ben Teufel fpielen.

Der Geift ber Medicin ift leicht ju faffen; 3hr burchftubirt bie groß' und fleine Welt Um es am Ende gehn zu laffen, Bie's Gott gefällt. Bergebens bag ihr ringeum wiffenfchaftlich fdweift, Ein jeber fernt nur mas er fernen fann; Doch ber ben Augenblid ergreift, Das ift ber rechte Mann. 3hr fepb noch ziemlich wohlgebaut, Un Rubnheit wird's euch auch nicht fehlen, Und wenn ihr euch nur felbit vertraut, Bertrauen euch bie anbern Geelen. Befonbere lernt bie Beiber fubren; Es ift ihr ewig Web und Ich Co taufenbfach an Work to the total Mus Ginem Duncte au curiren, Und wenn the halbweg ehrbar thut, har now worth a Dann babt ibr fie all' unter'm But. Ein Titel muß fie erft vertraulich machen, Dag eure Runft viel Runfte überfteigt; Bum Billfomm' tappt ihr bann nach allen Siebenfachen, Um bie ein andrer viele Jahre ftreicht, .... Berftebt bas Dulstein mohl gu bruden, Und faffet fie, mit feurig folauen Bliden, be ! 11000

Bohl um bie folante Sufte frei, Bu feb'n, wie fest gefchnurt fie fev.

# Souter.

Das fieht schon bester aus! Man sieht boch wo und wie? Mephistopheles.

Grau, theurer Freund, ift alle Theorie, Und grun bes Lebens goldner Baum.

Souler.

Ich fower' euch gu, mir ift's als wie ein Traum. Durft' ich euch wohl ein andermal beschweren, Bon eurer Beisheit auf ben Grund gu horen? Wenbiftopbeles.

Bas ich vermag, foll gern gefchebn.

Ich taun unmöglich wieder gehn, Ich muß euch noch mein Stammbuch überreichen. Gönn' eure Gunst mir bieses Zeichen!

Gebr mobl.

Mephiftopheles. Er fchreibt und gibi's.

Schiler.

Schuler liebt.

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. Macht's ehrerbietig zu und empfiehlt fich.

Mephistopheles.

folg' nur bem alten Spruch und meiner Muhme ber Schlange, Dir wird gewiß einmal bei beiner Gottahnlichfeit bange!

Fauft tritt auf.

Fauft.

Bohin foll es nun gehn?

Mephistopheles. Bohin es dir gefällt.

Bir febn bie fleine, bann bie große Belt.

Mit welcher Freude, welchem Rugen, Birft bu ben Curfum burchschmarugen!

#### Fauft.

Mllein bei meinem langen Bart , Gebt mir bie leichte Lebensart. Es wird mir ber Berfuch nicht glüden; Ich wuste nie mich in die Belf zu schieden, Bor andern fühl' ich mich so llein; Ich werde sieds verlegen fevn.

Mephiftopheles.

Mein guter Freund, das wird fich alles geben; Sobald bu bir vertrauft, fobald weißt bu ju leben.

#### Kauft.

Bie tommen wir benn aus bem Saus? Bo haft bu Pferbe, Kniecht und Bagen?

## Mephiftopheles.

Wit breiten nur ben Mantel aus,
Der foll uns durch die Lüfte tragen.
Du nimmft bei diesem tühnen Schritt
Rur feinen großen Bündel mit.
Ein Bischen Feuerlust, die ich bereiten werde,
Bebt uns behend von bieser Erbe.
Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf;
Ich gratulire bir zum neuen Lebensstauf.

#### Muerbachs Reller in Belpgig.

#### Bede luftiger Gefellen.

grofd.

Bill feiner trinfen? feiner lachen? 36 will euch lebren Gefichter machen! 3hr fend ja heut wie naffes Strob, Und brennt fonft immer lichterlob.

Branber.

Das liegt an bir; bu bringft ja nichts berbei, Richt eine Dummheit, feine Saueren. Rtofd

aleft tom ein Glas Wein aber ben Ropf. Da baft bu beibes!

> Branber. Doppelt Schwein!

Erofc.

3hr wollt' es ja, man foll es fenn! Siebel.

Bur Ehur binaus wer fich entzwept! Mit offner Bruft fingt Runba, fauft und fdreit! Auf! Bolla! Bo!

Altmaver.

Beb mir, ich bin verloren! Baumwolle ber! ber Rerl fprengt mir bie Ohren.

Goethe's Werte, XII. 288.

Giebel.

Benn bas Gewolbe wiederschallt, Fühlt man erft recht bes Baffes Grundgewalt.

Erofd.

So recht, binaus mit bem ber etwas übel nimmt! A! tara fara ba!

MItmaver.

21! tara lara ba!

Frosch. Die Kehlen find gestimmt.

Das liebe, beil'ge Rom'iche Reich, Wie halt's nur noch gufammen?

Branber.

Ein garftig Lieb! Pfunt! ein politifch Lieb!
Ein leibig Lieb! Dantt Gott mit jedem Morgen
Daß ihr nicht braucht fur's didm'iche Reich zu forgen!
Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin.
Doch muß auch uns ein Oberbaupt nicht feblen;
Bit wollen einen Papit erwöhern.
Den Ausfoliag gibt, ben Mann erhöbt.

Erofd fingt.

Schwing' bich auf, Frau Machtigall, Fran Gruff' mir mein Liebchen zehentausenbmal.

Giebel.

Dem Liebchen teinen Gruß! 3ch will bavon nichts horen!

Froft.

Dem Liebchen Gruß und Ruß! bu wirft mir's nicht verwehren!

Stuat.

Riegel auf! in ftiller Nacht. Riegel auf! ber Liebste macht. Riegel ju! bes Morgens frub.

Siebel.

34, finge, finge nur, und lob' und rabme fie!
3ch will zu meiner Zeit schon lachen.
Sie hat mich angeschirt, dir wird sie's auch so machen.
3um Liebsten ses ein Kobold ihr beschert!
Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg schätern;
Ein alter Bood, wenn er vom Blocksberg kehrt,
Mag im Galopp noch gute Nacht ihr medern!
Ein braver Kerl von echtem Flessch und Blut
3ft für die Dirne viel zu gut.
3ch will von seinem Gruße wissen,
Alls ihr die Fenster eingeschmissen,

Branber auf ben Aich (diagend. Paft auf! paft auf! Geborchet mir!
Ihr Herrn gesteht, ich weiß ju leben;
Bertliebte Leute fiben bier,
Und biesen muß, nach Stanbögebühr,
Aut gnten Nacht ich was jum Besten geben.
Gebt Acht! Ein Lieb vom neusten Schnitt!
Und singt ben Kundreim träftig mit!

Er fingt.

Es war eine Ratt' im Kellerneft, Lebte nur von Fett und Butter, Satte fich ein Ranglein angemaft't, Als wie der Doctor Luther. Die Rochin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng' ihr in ber Belt, Mis batte sie Lieb' im Leibe.

Chorus jauchzend.

Branber.

Sie fuhr herum, fie fuhr heraus,
Und foff ans allen Pfühen,
Zernagt', zerkraft' dos ganze Haus,
Wolfte nichts ihe Withen nüben;
Sie thät gar manchen Aengliefprung,
Bald hatte das arme Thier genung,
Als batt' es Lieb' im Leibe.

Chorus.

Mis hatt' es Lieb' im Leibe.

Branber.

Sie kam vor Angli am hellen Kag Der Rüche augelausen, Jies an ben Herb und judt' und lag, Und that erbarmlich schnausen. Da lacke die Bergisterin noch; Jal sie pfeift auf dem letzen Lock, Als hatte sie etele im Letzen.

Chorus. Mis batte fie Lieb' im Leibe.

Stebel.

Bie fich die platten Burfche freuen! Es ift mir eine rechte Runft, Den armen Ratten Gift gu ftreuen! Branber.

Sie ftehn wohl febr in beiner Gunft?

Altmaper.

Der Schmerbauch mit ber fahlen Platte! Das Unglud macht ihn gahm und milb; Er fieht in ber geschwollnen Ratte Sein gang naturlich Ebenbilb.

Fauft und Mephistopheles.

Mephiftopheles.

3ch muß bich nun vor allen Dingen In luftige Gesellschaft bringen, Damit du siehft wie leicht sich's leben läßt. Dem Wolfe hier wird jeder Tag ein Fest. Mit wenig Wis und viel Behagen Drebt jeder sich im engen Itretrans, Wie junge Kahen mit dem Schwang. Wenn sie nicht über Kopsweh klagen, So sang der Wirth nur weiter borgt, Sind sie vergnügt und unbeforgt.

Brander.

Die tommen eben von ber Reise, Man fieht's an ihrer wunderlichen Beise; Sie sind nicht eine Stunde hier.

Froft.

Bahrhaftig du haft Recht! Mein Leipzig lob' ich mir! Es ift ein flein Paris, und bilbet feine Leute.

Giebel.

Fur was fiebit bu die Fremden an?

Trofd.

Last mich nur gehn! Bet einem vollen Glafe, 3leb' ich, wie einen Kinderzabn, Den Burichen leicht bie Warmer aus ber Nase. Sie scheinen mir aus einem eblen hans, Sie seben folg und ungufrieden aus.

Branber.

Marttichreier find's gewiß, ich mette!

Mitmaper.

Wielleicht.

Froft.

Bib Acht, ich fcraube fie! Mephiftopheles au Fauft.

Den Teufel fpurt bas Bolfchen nie, Und wenn er fie bei'm Aragen batte.

Gend uns gegrußt, ihr herrn!

Fauft. errn! Siebel.

Biel Dant jum Gegengruß.

Leife, Mephifiopheles von ber Cette anfebenb.

Bas hinft ber Rerl auf Ginem Inf?

Mephistopheles.

Ist es erlaubt, uns auch zu ench zu sehen? Statt eines guten Erunts, den man nicht haben kann, Soll bie Sesellschaft uns ergehen.

MItmaper.

3hr fcheint ein fehr vermöhnter Mann.

Frofd.

Ihr fend mohl fpat von Rippach aufgebrochen? Sabt ihr mit herren Sans noch erft ju Racht gefpelft? 77

Mephistopheles.

hent sind wir ihn vorbei gereist! Wir haben ihn bas lettemal gesprochen. Bon seinen Bettern wußt' er viel zu sagen, Biel Gruße hat er und an jeden aufgetragen.

> Er neigt fich gegen Frofch. Altmaper leife.

Da haft bu's! ber verfteht's!

Siebel.

Ein pfiffiger Patron!

Frosch.

Run, warte nur, ich frieg' ihn fcon! Dephiftopheles.

Benn ich nicht irrte, horten wir Geabte Stimmen Chorus fingen? Gewiß, Gefang mng trefflich hier Bon biefer Bolbung wiederflingen!

Frofd.

Sept ihr wohl gar ein Birtuos?

Mephiftopheles. D nein! bie Rraft ift fcmach, allein die Luft ift groß.

Mitmaper.

Bebt uns ein Lieb!

Mephistopheles. Benn ihr begehrt, bie Menge. Siebel.

Rur auch ein nageineues Stud! Menhiftonheles.

mephistopheles

Bir tommen erft aus Spanien jurud, Dem ichonen Land bes Beins und ber Gefange. Sinat:

Es war einmal ein Ronig, Der hatt' einen großen Flob -

Erofd.

Sorcht! Einen Floh! Sabt ihr das mohl gefaßt? Ein Floh ift mir ein faub'rer Gaft.

#### Mephiftopheles fingt:

Es war einmal ein Konig,
Der hatt einen großen Floh,
Den liebt' er gar nicht wenig,
Als wie feinen eignen Sohn.
Da rief er feinen Schneiber,
Der Schneiber fam beran:
Da, miß dem Junter Rieiber,
Und miß bem Junter Rieiber,
Und miß ibm Sofen an!

#### Branber.

Bergeft nur nicht dem Schneider einzuschärfen, Daß er mir auf's genauste mißt, Und daß, so lieb sein Ropf ihm ist, Die Sosen keine Kalten werfen!

### Mephistopheles.

In Sammet und in Seibe War er nun angetban, hatte Banber auf dem Rielbe, hat' and ein Kreug daran, Und war fogleich Minister, Und hat' einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister Bei Hof auch große Herrn.

Und herrn und Fran'n am hofe, Die waren fehr geplagt, Die Königin und die Jofe Geftoden und genagt, Und burften fie nicht tniden, Und weg sie juden nicht. Wit fniden und erftiden Doch gleich wenn einer flicht.

Chorus jaudgent. Wir tniden und erftiden Doch gleich wenn einer fticht.

Bravo! Bravo! Das war fcon!

Stebel.

Frofd.

So foll es jebem Floh ergehn!

Branber.

Spitt bie Finger und padt fie fein!

Es lebe bie Freiheit! Es lebe ber Wein!

3ch trante gern ein Glas, die Freiheit hoch ju ehren, Benn eure Beine nur ein bifchen beffer maren.

Siebel. Bir mogen bas nicht wieder boren!

Mephistopheles.

Ich furchte nur ber Wirth beschweret sich; Sonft gab' ich biefen werthen Gaften Mus unserm Keller was jum Besten.

Stebel.

Rur immer ber! ich nehm's auf mich.

Erofd.

Schafft ihr ein gutes Glas, so wollen wir euch loben. Rur geht nicht gar zu kleine Proben; Denn wenn ich judiciren soll, Berlang' ich auch das Maul recht voll. Altmaver wie.

Sie find vom Rheine, wie ich fpure. Mephifto pheles.

Schafft einen Bohrer an!

Branber.

Bas foll mit bem gefcehn? Ihr habt doch nicht die Faffer vor der Thure? Altmaner.

Dahinten hat ber Birth ein Gorbchen Bertzeng ftehn. De phiftop beles nimmt ben Bober.

Bu Frosch.

Nun fagt, mas munichet ihr ju ichmeden? Fro ich.

Wie meint ihr das? Habt ihr fo manderlei? Mephistopheles. Ich stell' es einem jeden frei.

Altmaper ju Grofch.

Aha, bu fangit icon an die Lippen abzuleden. Troid.

Gut! wenn ich mablen foll, fo will ich Rheinwein haben. Das Baterland verleift bie allerbeften Gaben.

Mephiftopheles,

indem er an dem Plat, wo Troich fist, ein Loch in den Difchrand bobet. Berfchafft ein wenig Bache, die Pfropfen gleich zu machen! Alt maper.

Ach bas find Cafchenfpielerfachen.

Dephiftopheles ju Branter.

Und ibr ?

Branber.

3d will Champagner Bein, Und recht muffirend foll er fenn!

Mephiftopheles

bobrt, einer hat inteffen bie Bachepfropfen gemacht und berftopft.

Branber.

Man fann nicht ficts bas Frembe melben, Das Gute liegt und oft fo fern. Gin echter beuticher Mann mag teinen Frangen leiben, Doch ihre Beine trinft er gern.

Siebel

indem fich Merbiftopbeied feinem Rape nabert. Ich muß gestehn, den sauern mag ich nicht, Gebt mir ein Glas vom echten füßen!

Mephiftopheles bobu. Euch foll fogleich Tofaper fliegen.

Altmaper. Rein, herren, febt mir in's Geficht! 36 feb' es ein, ibr habt uns nur jum Beften,

Mephifiopheles. Ep! Ep! Mit folden edlen Gaften Bat' es ein bischen viel gewagt. Geschwind! Nur grad' beraus gesagt! Mit welchem Weine fann ich bienen?

Mitmaper.

Mit jebem! Nur nicht lang gefragt.

Rachdem bie Locher alle gebohrt und verftopft find, Mephiftopheles mit feltfamen Geberben. Trauben tragt ber Beinftod! Sorner ber Biegenbod; Der Wein ift faftig, Sola bie Reben, Der bolgerne Tifc fann Bein auch geben.

Gin tiefer Blid in bie Ratur! Sier ift ein Bunber, glaubet nur!

Run gieht bie Pfropfen und genießt!

91110

intem fie bie Pfropfen gieben, und jebem ber verlangte Wein in's Muft.

D iconer Brunnen, ber une flieft! .

Mephiftopheles.

Rur butet euch, bag ihr mir nichts vergießt! Gie trinfen wieberbolt.

Wille fingen.

Uns ift gang fannibalifch wohl, Mis wie funfbunbert Gauen! Mephiftopheles.

Das Bolt ift frei, febt an, wie mobl's ibm geht!

Sauft.

36 batte Luft nun abzufahren.

Mephiftopheles.

Bib nur erft Acht, bie Beitiglitat Birb fich gar berrlich offenbaren.

Giebel

trinkt unvorfichtig, ber Wein flieft auf bie Erbe, und wird gur Flamme. Belft! Reuer! Belft! Die Bolle brennt!

Mephiftopheles die Flamme befprechent. Sen rubig, freundlich Glement! ..

Bu bem Gefellen

Får biegmal mar es nur ein Eropfen Fegefeuer.

Siebel.

Bas foll das fenn? Bart! Ihr begahlt es theuer! 28 fceinet, bag ihr uns nicht teunt.

Froft.

Lag er une bas jum zweptenmale bleiben!

Altmaper ...

3ch bacht', wir hießen ihn gang fachte feltwarts gebn. Siebel.

Bas Herr? Er will sich unterstehn, Und hier sein Hotuspotus treiben? Menhistopheles.

Still, altes Beinfaß!

Giebel.

Befenstiel! Du willft uns gar noch grob begegnen?

Branber.

Bart nur! Es follen Schlage regnen!

Altmaper

zieht einen Pfropf aus dem Tisch, es springt ihm Feuer entgegen. Ich brenne ! ich brenne !

Giebel.

Bauberen!

Stoft gu! ber Rerl ift vogelfrei!

Sie stehen die Meffer und gehn auf Mephiftopheles los. Meybiftopheles mit ernfibafter Geberde.

Falfch Gebild und Wort

Beranbern Sinn und Ort!

Sepb hier und bort!

Sie fichn erflaunt und febn einander an.

Mitmaper.

Bo bin ich? Belches fcone Land?

Beinberge! Geb' ich recht?

Siebel.

Und Trauben gleich jur Sand!

Branber.

Sier unter biefem grunen Laube,

Seht, welch ein Stod! Geht, welche Traube!

Er faßt Siebeln bet ber Rafe. Die andern thun es wechfelfeitig und beben bie Meffer.

Mephiftopheles wie oben.

Irrthum, lag los ber Augen Band!

Er verschwindet mit Fauft, die Gefellen fahren aus einander, Siebel.

Bas gibt's?

Altmaper.

Wie?

Frofd.

Bar bas beine Rafe? Branber (u Siebel).

Und beine hab' ich in ber Sanb!

Mitmaper.

Es mar ein Schlag, ber ging burch alle Glieber! Schafft einen Stubl, ich finte nieber!

grofd.

Rein, fagt mir nur, mas ift gefchehn? Siebel.

Bo ift ber Rerl? Wenn ich ihn fpure, Er foll mir nicht lebenbig gebu! Mitmaper.

36 bab' ihn felbst binaus jur Kellerthure — Auf einem Fasse reiten febn — — Es liegt mir blepschwer in den Füßen.

Sid) nach bem Tifche wendenb.

Mein! Sollte wohl ber Bein noch fliegen? Glebei.

Betrug war alles, Lug und Schein. Krofc.

Mir dauchte boch als trant ich Bein. Branber.

Aber wie war es mit den Trauben? Altmaper.

Run fag' mir eins, man foll fein Bunber glauben!

### 5 . . . . . . . . .

Muf einem niedigen Berde fiest ein großer Kessei über dem Teuer. In term Dampse, ber deren in die Sobe stellt, gegen sich Gerichektene Befalten. Eine Meerkale gese sie bet bern is Kiest um schaume ihr, und serzt das er nicht übertäuft. Der Meerkaler mit dem felstamsten sigt darneben und wärmt sich, Walne und Decte sind mit dem felstamsten Serrenkuschaft ausgeschaft.

### Rauft. Mephiftopheles.

#### Fauft.

Mir widersieht das tolle Jauberwesen; Berfprichst du mir, ich soll genesen, In diesem Bust von Nasercy? Berlang' ich Nath von einem alten Beibe? Und schafft die Sudelsöcheren Bohl drepsig Jahre mir vom Leibe? Beh mir, wenn du nichts bessers weißt! Schon ist die Nossmung mir verschunden. Jat die Natur und hat ein edter Geist Nicht tegend einen Bassam ausgesunden?

# Mephistopheles.

Mein Freund, nun fprichft bu wieber flug! Doch gu verjüngen gibt's auch ein natutisch Mittel; Mein es sieht in einem anbern Buch, Und ift ein wundersich Capitel, Rauft.

3ch will es wiffen.

Mephiftopheles. Gut! Ein Mittel, ohne Gelb

Und Arzt und Zauberer zu baben:
Begis dich gleich hinaus aufs Feld,
Fang' an zu haden und zu graden,
Erhalte dich und definen Sinn
In einem ganz beschartnen Kreise,
Ernähre dich mit ungemischer Spelse,
Leb' mit dem Bieh als Wieh, und acht' es nicht für Naub,
Den Ader, den du ernteif, selbst zu dünzen;
Den Ader, den du ernteif, selbst zu dünzen;
Auf achtzis Zahr dich zu weridugen!

Fauft.

Das bin ich nicht gewohnt, ich taun mich nicht bequemen, Den Spaten in die hand ju nehmen. Das enge Leben fieht mir gar nicht an.

Mephiftopheles.

Co muß benn boch bie Sere bran.

Fauft.

Barum benn juft bas alte Beib! Rannft bu ben Trant nicht felber brauen?

Mephiftopheles.

Das war' ein schöner Zeitvertreib!
Ich wollt' indeß wohlt tausend Bruden bauen.
Richt Aunst und Wissenschaft allein,
Gebuld will bet dem Werte seyn.
Ein stiller Geste ist Jahre lang geschäftig;
Die Zeit uur macht die seine Gabrung traftig.
Genbe's Werte. XII. 1806.

Und alles was bagu gehort Es find gar wunderbare Cachen!

Der Teufel hat fie's zwar gelehrt; Allein der Teufel fann's nicht machen.

Die Thiere erblidenb.

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ift bie Magh! bas ift ber Knecht!

Es icheint, die Frau ift nicht ju Saufe?

Die Thiere.

Bei'm Schmaufe, Aus dem Haus Bum Schornstein hinaus!

Mephiftopheles.

Wie lange pflegt fie mohl gu fcmarmen?

Die Thiere.

So lange wir une die Pfoten warmen.

Mephistopheles zu Faust.

Bie findeft bu die garten Thiere?

Fauft.

So abgefchmadt als ich nur jemand fah!

Mephistopheles.

Rein, ein Discours wie diefer ba, Ift g'rabe ber ben ich am liebsten fuhre! Bu ben Ihieren

So fagt mir boch, verfluchte Puppen, Bas quirit ihr in bem Brep herum?

Ehfere.

Bir tochen breite Bettelfuppen.

# Mephiftopheles.

Da habt ihr ein groß Bublicum.

#### Der Rater

macht fich berbei und fcmeichelt bem Mephiftopheles.

D wurfte nur gleich Und mache mich reich, Und laß mich gewinnen! Gar schlecht ist's bestellt, Und war' ich bei Gelb, So war' ich bei Sinnen.

## Mephistopheles.

Wie gludlich murde fich ber Affe fchaben, Könnt' er nur auch in's Lotto fegen! Indefien haben bie jungen Merctigben in tiener großen Auget gespielt und rollen fie berret.

#### Der Rater.

Das ist die Welt;
Sie steigt und fällt
Und rollt beständig;
Sie klingt wie Glas;
Wie bald bricht das?
Ist hohl inwendig.
Her glänzt sie sehr,
Ind hier noch mehr,
Ind bier echon,
Helt lieber Sohn,
Halt dich davon!
Du mußt sterben!
Sie ist von Thon,
Es alth Sederben.

### Mephiftopheles.

Bas foll bas Steb?

Der Rater bolt et berunter.

Barft bu ein Dieb,

Bollt' ich bich gleich erfennen.

Er lauft jur Sabin und tagt fie burchfeben.

Sieh durch das Sieb!

Erfennft du den Dieb, / Und barfft ihn nicht nennen?

Mephiftopheles fich bem Feuer nabernb.

Und biefer Topf?

Rater und Ragin.

Der alberne Tropf! Er fennt nicht den Topf, Er fennt nicht den Reffel!

Mephiftopheles.

Unboffices Thier!

Der Rater.

Den Bedel nimm bier, Und feb' dich in Geffel!

Er nothigt ben Mephiflopheles ju fiben.

#### Rauft

welcher biefe Beit über wer einem Spiegel geftanden, fich ibm balb genabert, balb fich bon ibm entfernt bat.

Bas feh' ich? Belch ein himmilfc Bilb Beigt sich in diesem Zauberspiegel! D Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel, Und fübre mich in ibr Gefilb! Ach wenn ich nicht auf biefer Stelle bleibe. Benn ich es mage nab' au gebn. Rann ich fie nur ale wie im Rebel febn! -Das iconfte Bild von einem Beibe! Ift's moglich, ift bas Beib fo icon? Dus ich an biefem bingeftredten Leibe Den Inbegriff von allen Simmeln febn? So etwas findet fic auf Erben?

Mephiftopheles. Raturlich, wenn ein Gott fich erft feche Tage plagt, Und felbft am Enbe Bravo fagt, Da muß es mas geicheibtes merben. Rur biegmal fieb bich immer fatt: 36 weiß bir fo ein Schatchen auszuspuren, Und felig mer bas gute Schidfal hat, Mle Brautigam fie beim au fubren! Fauft fiebt immerfort in ben Spiegel, Dephiftopheles, fich in bem Gefiet behnend und mit bem Webel fpielent, fabrt fort ju fprechen.

Sier fis' ich wie ber Ronig auf bem Throne, Den Bepter halt' ich bier, es fehlt nur noch bie Rrone.

### Die Thiere

welche bisber allerfel munberliche Bewegungen burch einander gemacht baben, bringen bem Dephiftopheles eine Krone mit großem Gefchrei.

D fen boch fo gut, Mit Someis und mit Blut

Die Rrone au leimen!

Sie gebn ungeschicht mit ber Krone um und gerbrechen fie in gwen Ctude mit welchen fie berumfpringen.

Run ift es gefchehn!

Bir reben und febn,

Wir boren und reimen;

Fauft gegen ben Spiegel. Beb mir! ich werbe ichier verrudt.

Mephiftopheles auf die Thiere beutenb. Run fangt mir an faft felbft ber Ropf gn fcmanten.

Die Ebiere. .

Und wenn es uns gludt, Und wenn es fich fchidt, So find es Gebanten!

Fauft mie oben. Mein Bufen fangt mir an gu brennen! Entfernen wir une nur gefcwind!

Mephiftopheles in obiger Stellung. Run, wenigstens muß man betennen, Daß es aufrichtige Poeten find.

Der Seffel, welchen bie Rabin bibber außer Acht getaffen, fangt an übere pulluffen; es entiftet eine große Flammer, weiche jum Schrenfeln hinaub folige. Die here bemmt burch die Flammer mit entjehlichen Geschert berunter gefabere.

Die Bere.

Au! Au! Au! Au! Berdammtes Thier! verfluchte San! Berfaumft den Keffel, verfengst die Fran! Berfluchtes Thier!

Fauft und Mephiftopheles erblident.

Bas ift bas hier? Ber fept ihr hier? Bas wollt ihr ba? Ber folich fich ein? Die Feuerpein Euch in's Gebein! Sie fahrt mit bem Schaumtbffel in ben Seffel und fpript Flammen nach Fauft, Mephistopheles und ben Thieren. Die Thiere winfeln.

### Mephiftopheles,

welcher ben Webel, ben er in ber Sand Salt, umtepet, und unter bie Giafer und Topfe fchiagt.

Entzwen! entzwen! Da liegt ber Bren! Da liegt bas Glas! Es ist nur Spaß, Der Lact, bu Aas, Zu beiner Meloben.

Indem bie here voll Seinem und Entiepen gurchetiu. Erfennft bu mich? Gertippe! Schwifal bu! Erfennft bu beinen Herrn und Meister? Was hill mich ab, se schlag' ich zu, Zerschmettre dich und deine Angen-Geister! Half du vor'm rothen Wamms nicht mehr Respect? Kannft bu die Hangesicht verstedt? Soll ich dieß Angesicht verstedt? Soll ich mich etwa selber nennen?

Die Bere.

D herr, verzeiht ben roben Gruß! Geb' ich boch leinen Pferdefuß. Bo find benn eure beiben Raben?

Mephiftopheles.

Fur bießmal kommft bu fo bavon; Denn freilich ift es eine Weile fcon, Daß wir uns nicht gefeben haben. Unch bie Euftur, bie alle Weit beledt, hat auf ben Teufel sich erfrectt; Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu icanen; Bo siehst du Herrer, Schweif und Rauen? Und was ben Auf betrifft, den ich nicht missen tann. Der wärde mir bei Leuten icaden; Darum beblen ich mich, wie mancher junge Manu, Seit vielen Jahren salfcher Baben.

Die here tangend. Sinn und Verstand verlier' ich schier, Seh' ich ben Junter Satan wieder bier!

Menbiftopheles.

Den Ramen, Beib, verbitt' ich mir!

Die Bere. Warum? Bas hat er end gethan?

Mephistopheles.

Er ist icon lang' in's gabelbuch geschrieben; Millein die Menfchen sind nichts besser bran, Den Wobsen sind sie los, die Wobsen sind geblieben. Du nennst mich herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Cavaller, wie andre Cavallere. -Du gwossessisch nicht an meinem eblen Blut; Sieh her, das ist das Wappen, das ich führe! Ernscht eine ununflandige Gebelite.

Die Bere lacht unmäßig.

Sa! Sa! Das ift in curer Art! Ihr fept ein Schelm, wie ihr nur immer war't!

Mephistopheles ju Faust.

Mein Freund, das lerne wohl verftehn! Dieß ist die Art mit heren umzugehn.

Die Bere.

Run fagt, ihr Serren, mas ihr ichafft.

### Mephiftopheles.

Ein gutes Glas von bem befannten Saft, Doch muß ich ench um's alt'fte bitten; Die Jahre boppeln feine Kraft,

## Die Bere.

Bar gern! Sier hab' ich eine Tiafche, Mus ber ich felbit jumeilen nafche, Die auch nicht mehr im minb'ften fiinft; 3ch will euch gern ein Bidsben geben.

Doch wenn es biefer Mann unvorbereitet trinft, Go fann er, wift ihr mohl, nicht eine Stunbe leben.

### Mephiftopheles.

Es ift ein guter Freund, bem es gebeiben foll; 3ch gebnn' ibm gern bas Befte beiner Ruche. Bieb beinen Areis, fprich beine Spruche, Und gib ibm eine Laffe voll!

### Die Bere

mit seissamen Geharben, jecht einen Areis und fiellt wunderbate Sachen hinein;

indessen dasgen die Gelfer an zu tilingen, die Lessel zu ebnete, und machen Mussel.

Justept beingt sie ein großes Buch, fiellt die Meerstapen in den Leeis, die ihr zum Pult dienen und die Facke datem nußen. Sie vonst Faulen, zu ihr

#### Fauft gu Mephiftopheles.

Rein, fage mir, was foll bas werben? Das tolle Beng, bie rafenden Gebarben, Der abgeschmanteste Betrug, Sind mir befannt, verhaft genug.

### Mephiftopheles.

Ev, Possen! Das ift nur jum Lachen; Sev nur nicht ein so streuger Mann! Sie muß als Argt ein Hocusporus machen, Damit der Saft bir wohl gebeiben kann. Er nitsigs Augen in ben Arets ju treien.

Die here mit großer Emphase fangt an aus bem Buche ju beclamiren.

Du must verstehn!
Aus Eins mach Jehn,
Und Vere mach gleich,
So bist du reich.
Bertier' die Vier!
Aus Fainf und Sechs,
So sagt die Her,
Wach Sieben und Acht.
So sit's vollbracht:
Und Verm ist Eins,
Und Dien ist eins.
Das ist das Herne Einmal: Eins!

Fauft.

Mich buntt, die Alte fpricht im Fieber.

#### Mephistopheles.

Das ift noch lange nicht vorüber, 3ch fenn es wohl, fo flingt bas gange Buch; 3ch habe manche Beit bamit verforen, Denn ein vollfommner Wiberfpruch. Bielbe gleich gebeimnisvoll für kluge wie für Thoren. Mein Freund, die Aunst ist alt und neu. Es war die Art zu allen Zeiten, Durch Oren und Eins, und Eins und Drep Irthum statt Wahrheit zu verbreiten.
So schwährt und lehrt man ungestört; Wer will sich mit ben Narr'n befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, Es müsse sich die dasse dasse dasse lassen.

Die here then fon.
Die bobe Kraft
Der Bissenschaft,
Der gangen Best verborgen!
Und wer nicht bentt,
Dem wird sie geschentt,
Er hat sie ohne Sorgen.

Fauft. Bas fagt fie une fur Unfinn vor? Es wird mir gleich ber Kopf gerbrechen. Mich buntt, ich bor' ein ganges Chor

Bon hunbert taufend Rarten fprechen, "

Mephiftopheles.

Genug, genug, o treffliche Sibplie! Gib beinen Trant berbei, und falle Die Schale rafch bis an den Rand hinan; Denn meinem Freund wird blefer Trunt nicht schaden: Er ift ein Mann von vielen Graden, Der manchen guten Schluck gethan.

Die Bere .

mit vielen Geremonien, ichenet ben Trant in eine Schale; wie fie Fauft an ben Mund bringt, entfieht eine leichte Flamme.

Mephiftopheles.

Rur frifch hinunter! 3mmer gu! Es wird dir gleich das herz erfreuen. Bift mit dem Teufel du und du, Und willft dich vor der Klamme icheuen?

Die Bere thet ben Rreis.

Menbiftopbeles.

Mun frifc binaus! Du barfft nicht rubn.

Die Bere.

Mig' euch bas Soludden mohl behagen!

Menbiftopheles jur bere.

tind fann ich bir was ju Gefallen thun, So barfit bu mir's nur auf Balpurgis fagen.

Die Bere.

hier ift ein Lied! wenn ihr's zuweilen fingt, So werbet ihr besondre Wirfung fpuren.

Mephiftopheles m Sauft.

Komm nur geschwind und las dich führen; On mußt nothwendig transpiriren, Damit ble Kraft durch Inn- und Aeußres bringt. Den edlen Mußiggang lehr' ich bernach dich schäen, Und bald empfindest du mit snuigem Ergeden, Wie sich Supido regt und hin und wieder springt.

Fauft.

Lag mich nur fonell noch in ben Spiegel fcauen! Das Frauenbilb mar gar ju fon!

# Mephiftopheles.

Rein! Rein! Du follft bas Mufter aller Frauen Run balb leibhaftig vor bir feb'u.

Leise

Du fiebft, mit diefem Trant im Leibe, Balb Belenen in jedem Beibe.

### Fauft. Margarete vorüber gehend,

Fauft.

Mein icones Fraulein, barf ich magen, Meinen Urm und Geleit Ihr angutragen?

Margarete. Bin weder Fraulein, weder ichon, Kann ungeseitet nach Hause gehn. Sie macht fich sob und ab.

Fauft.
Beim Simmet, biefes Kind ift foon!
Go etwas hab ich nie gefehn.
Gie ift so fitt: und tugendreich,
Und etwas schippifc doch gugleich.
Der Lippe Moth, der Mange Licht,
Die Tage der Melt vergeff fch's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Sat tief sich in mein berg geprägt;
Wie sie furz angebunden war,
Das ift nun gum Entziden gar!

Mephistopheles tritt auf

Rauft.

Sor, bu mußt mir bie Dirne ichaffen! Mephiftopheles.

Mun, welche?

Fanft. Sie ging inft porbei.

Mephiftopbeles.

Da bie? Sie fam von ihrem Pfaffen, Der fprach sie aller Sanden frei; Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei, Es ist ein gar unschulbig Ding, Das eben für nichts gur Beichte ging; Ueber die dah' ich teine Sewalt!

Fauft.

Ift über viergehn Jahr boch alt.

Mephistopheles.

On fpricht ja wie Sans Lieberlich, Der begehrt jebe liebe Blum' fur fich, Und bantett ibm es war' tein Chr' Und Gunft bie nicht zu pftuden war'; Beht aber boch nicht immer an.

Fauft.

Mein herr Magister Lobefan, Laß er mich mit bem Geseh in Frieden ! Und bas sag' ich ihm furz und gurt, Wenn nicht bas süße junge Blut heut' Nacht in meinen Armen rust, So sind wir um Mitternacht geschieden.

Mephiftopheles.

Bedent' was gehn und fiehen mag! Ich branche wenigstens vierzehn Cag', Rur die Gelegenheit auszuspuren. Sauft.

Satt' ich nur fieben Stunden Rub, Brauchte ben Teufel nicht bazu, So ein Geschöpfcen zu verführen.

Mephiftopheles.

Ihr fprecht icon fait wie ein Franzos;
Doch bitt ich, lagis euch nicht verbrießen:
Das bilft's nur grade zu genießen?
Die Frend' ist lange nicht fo groß, Als wenn ihr erst berauf, berum, Durch allersel Brimbortum, Das Püppchen gefnetet und zugericht't, Bie's feiret manche welsche Geschickt'.

Fauft.

Sab' Appetit auch ohne bas.

Mephiftopheles.

Jest ohne Schimpf und ohne Spaß. Ich sag' euch, mit bem schon Kind Gebt's ein : für allemal nicht geschwind. Mit Sturm ist da nichts einzunehmen; Wir miffen uns gur Lift bequemen.

Fauft.

Schaff mir etwas vom Engelsschaft! Führ' mich an ihren Aubeplaß! Schaff mir ein Halstuch von ihrer Bruft, Ein Strumpfband meiner Liebeslust!

Mephiftopheles.

Damit ihr feht, daß ich eurer Pein Will forderlich und dienstlich fenn;

Bollen

Bollen wir teinen Augenblid verlieren, Bill ench noch beut' in ihr 3immer fubren.

Fauft.

und foll fie febn ? fie haben ?

Mephiftopheles.

Mein!

Sie wird bei einer Nachbarin fepn. Indeffen tount ihr gang allein Un aller hoffnung tunft'ger Frenden In ihrem Dunftfreis fatt euch weiben.

Fauft.

Ronnen wir bin?

Mephistopheles. Es ift noch zu fruh.

Fauft.

Sorg' bu mir fur ein Gefchent fur fie.

Mephiftopheles.

Gleich schenken? Das ist brav! Da wird er reuffiren! Ich kenne manchen schönen Plat Und manchen alt vergrabnen Schat; Ich muß ein bischen revidiren.

THE PROPERTY.

10. th (1-3)

at the translation of the same and date.

# Ein tleines reinliches 3 immer.

#### Margarete

thre Bopfe flechtend und aufbindend." mid tier a de at

3ch gab' was brum, wenn ich mut wüßt'. Wer heut der herr gewesen ist!
Er fah gewiß recht wader aus, und ift aus einem edlen Haus;
Das konnt' ich ihm an der Stirne lesen —

Er mar' auch fonft nicht fo ted gemefen.

mephiftopheles. Fauft.

Mephiftopheles. mii mis n

Berein, gang leife, nur berein !

Fauft nach einigem Stillschweigen. Ich bitte bich, lag mich allein!

Mephistopheles berumspurend.

Micht jedes Madden balt fo rein.

#### Rauft rings aufichauenb.

Billsommen figer Dammerfchein!
Der bu dieß Helligfum durchweft.
Ergeif mein Berg, du füße Liebsspein!
Die du vom Thau der Hoffnung schmachtend lebft.
Wie athmet rings Gefühl der Stille,
Der Ordnung, der gufriedenheit!
In biefer Armuth meide Fülle!
In diefen Kerter weiche Sellgteit!

Er wirft fich auf ben lebernen Geffel am Bette.

O nimm mich auf! ber du die Vormeit schon Bei Frend' und Schmerz im offinen Arm empfangen!
Bie oft, ach! hat an diesem Adter Thron
Schon eine Schaar von Kindern eings gedangen!
Bielleicht bat, dantbar für den peti'gen Ebrift,
Mein Liedhen hier, mit vollen Kinderwangen,
Dem Ahnberrn fromm die weite Hand gefüßt.
Ich fühl', o Mädchen, deinen Geist
Der Füll' und Ordnung um mich säuseln,
Der mitteelich dich täglich unterweist,
Den Tepplich auf den Tisch die reintig breiten beißt,
Sogar den Sand zu deinen Füßen Iräuseln.
D liebe Hand! so götterzsiesch!
Die Hitte wird durch dich ein Himmelreich.
Und hier!

Er hebt einen Bettvorfang auf.

Bas faßt mich fur ein Bonnegraus! hier mocht' ich volle Stunden faumen. Ratur! hier bildeteft in leichten Eraumen Den eingebornen Engel aus; hier lag bas Rind! mit warmem Leben Den garten Bufen angefüllt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirfte fich bas Shtterbilb!

Und du! Was hat dich hergeführt? Wie innig fühl' ich mich gerührt! Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer? Armsel'ger Kaust! ich kenne dich ulcht mehr.

Umgibt mich fier ein Zauberduft? Mich brang's fo g'rade ju gentefen, Und fuble mich in Liebestraum gerfilegen! Sind wir ein Spiel von jedem Druc ber Luft?

Und trate fie ben Augenblid berein, Wie wurdeft du fur beinen Frevel bufen! Der große Hans, ach wie fo flein! Lag', hingeschmotzen, ihr zu Fußen.

Mephiftopheles.

Gefdwind ! ich feh' fie unten fommen.

Fauft.

Fort! Fort! 3ch febre nimmermehr!

Mephistopheles.

hier ist ein Rastden leiblich schwer, Ich hab's wo anders bergenommen. Stell's bier nur immer in den Schrein, Ich schwer' euch, ibr vergehn die Sinnen; Ich that euch Sächelchen binein, Um eine andre zu gewinnen. Iwar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel. Fand

3d weiß nicht foll ich?

Mephiftopheles.

Fragt ihr viel? Meint ihr viel? Meint ihr vielleicht ben Schat ju mahren? Dann rath' ich eurer Lufternheit, Die liebe ichone Tagesteit. Und mir die weitre Mab' ju fparen. 3ch boff nicht bag ibr gelig feeb!

3ch frag' ben Ropf, reib' an ben Sanden -

Er fiellt bas Safichen in ben Schrein und brudt bas Schloft wieber ju.

Rur fort! gefdwind! —
Im end bas fuße innge Kind
Mach herzens Bunfd und Blu' gu wenden;
Und ibr febt brein,
Mis folltet ihr in den hörfaal binein,
Mis filnden grau leibhaftig vor end ba
phoffe und Metaphofica!
Rur fort!

ab.

Margarete mit einer Lampe.

Es ist so schwal, so dumpfig hie

Cie macht bas Fenfter auf.

Und ift doch eben fo warm nicht brauß'. Es wird mir fo, ich weiß nicht wie — Ich wollt', die Mutter tam' nach Saus. Mit fallet ein Schauer über'n gangen Leib -Bin doch ein thoticht furchtam Belb!

Sie fangt an ju fingen, indem fie fich ausgieht.

Es war ein Ronig in Thule Gar treu bis an bas Grab, Dem fterbend feine Buble Ginen golbnen Becher gab.

Es ging ihm nichts barüber, Er leert ihn jeben Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trank baraus.

Und als er tam ju fterben, Babit' er feine Stadt' im Reich, Gonnt' alles feinem Erben, Den Becher nicht jugleich.

Er faß bei'm Königsmahle,'
Die Mitter um ihn ber, '
Auf hobem Bater-Saale,
Dort auf bem Schloß am Meer.'

Dort stand der alte Zecher, Erank lehte Lebensgluth, Und warf den helligen Becher werd ab film. Sinunter in die Fluth.

Er fab fin fürzen, trinten Und finten tief in's Weer, Die Augen thaten ihm finten, Trauf nie einen Tropfen mebr.

Sie eröffnet ben Schrein, ihre Meiber einguraumen, und erblicht bas Schmudtafiden.

to be 'no on '

Bie fommt bas fcone Raftchen bier berein? 3d folog bod gang gewiß ben Schrein.

Es ift bod munberbar! 2Bas mag mobl brinne fenn? Bielleicht bracht's jemand als ein Pfand,

Und meine Mutter lieb barauf.

Da bangt ein Schluffelden am Banb,

36 bente mobl ich mach' es auf! Bas ift bas? Gott im Simmel! Chau,

Co mas hab' ich mein' Tage nicht gefebn!

Gin Schmud! Mit bem fonnt' eine Ebelfrau Um bochften Tepertage gebn.

Die follte mir bie Rette ftebn? anaffe

Bem mag bie Berrlichleit geboren ?

logenta's Sie pust fich bamit auf und tritt por ben Spiegel

Insdel in Their mare - The last that

יון ול ביות לובת ניום applicable and them.

Menn nur bie Obrring' meine maren! Man fieht boch gleich gang anbere brein. Bas bilft euch Schonheit, junges Blut?

Das tit mobl alles icon und gut,

Mllein man lagt's auch alles febn;

Man lobt euch halb mit Erbarmen. Rach Golbe brangt,

Am Golbe bangt

# Fauft in Gebanten auf und ab gehent. Bu ton De ep bift op beles.

#### Mephiftopbeles.

Bei aller verschmahten Liebe! Bei'm bollifchen Clemente! 36 wollt' ich mußte was argere, daß ich'e fluchen tounte!

Fauft.

Bas haft? was tneipt bich benn fo fehr? Go tein Geficht fah' ich in meinem Leben!

Mephiftopheles.

36 mocht' mich gleich dem Teufel übergeben, Benn ich nur felbft tein Teufel mar'!

Fauft.

Sat fich bir mas im Ropf verfchoben? Dich fleibet's, wie ein Rafenber gu toben!

Mephiftopheles.

Dentt nur, ben Somme fur Gretchen angeschaft, Den hat ein Pfaff binweggeraft! — Die Mutter friegt bas Ding ju foauen, Bteich fangt's ibr beimilich an ju grauen: Die grau hat gar einen feinen Geruch, Schnuffelt immer im Gebetbuch,

Und riecht's einem jeben Dobel an, Db bas Ding beilig ift ober profan; Und an bem Schmud ba fpurt fie's tlar, Daß babei nicht viel Gegen mar. Mein Rind, rief fie, ungerechtes Gut Befangt bie Geele, gehrt auf bas Blut. Bollen's ber Mutter Gottes meiben. Bird und mit Simmele : Manng erfreuen ! Margretlein jog ein ichiefes Maul, 3ft balt, bacht' fie, ein gefchenfter Gaul, Und wahrlich! gottlos ift nicht ber, Der ibn fo fein gebracht bierber. Die Mutter ließ einen Pfaffen tommen: Der batte taum ben Gpag vernommen. Ließ fich ben Unblid wohl behagen. Er fprach: Go ift man recht gefinnt! Ber überminbet ber geminnt. Die Rirche hat einen guten Magen, Sat gange gander aufgefreffen, Und boch noch nie fich übergeffen: Die Rirch' allein, meine lieben Frauen. Rann ungerechtes Gut verbauen.

Fauft.

Das ift ein allgemeiner Brauch, Ein Jud' und Ronig fann es auch.

Mephistopheles.

Strich drauf ein Spange, Rett' und Ming', Als waren's eben Pfifferling', Dantt' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Nuffe war', Reriprad ihnen allen bimmiliden gobn :- in in ther en und fie maren febr erbaut bavon.

Gauft.

200 A 4 Bb Can

de la cutta in a

and the second

5 5 8 95 C 17 1

s or matter cattern is

und Gretchen?

Mephiftopheles Sist nun unrubvoll.

Beig meber mas fie will noch foll, Dentt an's Gefdmeibe Lag und Racht, Roch mehr an ben ber's thr gebracht.

Rauft.

read this are to Des Liebdens Rummer thut mir leib. Schaff' bu ihr gleich ein neu Gefdmeid'! Um erften mar ja fo nicht viel.

Mephiftopheles.

Dig, bem herrn ift Alles Rinderfpiel! Rauft. - -- ...

Und mad', und richt's nach meinem Ginn it bet bertiebe Sang' bich an ihre Nachbarin. Gen Teufel bod nur nicht wie Brei, Und ichaff' einen neuen Schmud berbei! ... "nigen 'e tiff ...

Mephiftopheles. 1 198 Wells 19

Ja, gnab'ger Berr, von Bergen gerne. Fauft ab.

Menbiftopheles. ... . ...

Go ein verliebter Thor verpufft Gud Sonne, Mond und alle Sterne Bum Beitvertreib bem Liebchen in bie guft. Der Radbar,in Saus.

Man Indian

#### Marthe atlein.

Gott verzeh's meinem fleben Mann,

Er hat an mir nicht wohl gethan!

Geht da ftrades in die Wett hinein,

Middlich mich auf dem Errob allein,

That' thin boch wahrlich nicht betrüben,

That' hin, weiß Gott, recht herslich lieben.

Sie mein

Margar

Margarete.

Frau Marthe!

Gretelchen, mas foll's?

Margarete.

P marthe A Lora Cung ing

Falt finten mir die Anice nieder!
Da find' ich so ein Kaftchen wieder
In meinem Schrein, von Ebenbolz,
Und Sachen herrlich ganz und gar,
Weit reicher als das erfte war.

LINE DE

Marthe.

Das muß fie nicht ber Mutter fagen; That's wieber gleich jur Beichte tragen.

Margarete.

Ach feh' fie nur! ach fchau' fie nur!

Marthe pupt fie auf.

D bu gludfel'ge Creatur!

Margarete.

Darf mich, leiber, nicht auf ber Gaffen, Roch in ber Rirche mit feben laffen.

Romm bu nur oft ju mir berüber,

Marthe.

und leg' den Schmuck fier heimlich an;
Spazier' ein Stündsen lang dem Spiegeiglas vorüber,
Wit haben unfre Freude dran;
Und dann gibt's einen Anfaß, gibt's ein Test,
Www. man's so nach und nach den Leuten sehen läßt.
Ein Kettchen erst, die-Perte dann in's Ohr;
Die Mutter siebt's wohl nicht, man macht ibr auch was vor.

Margarete.

Ber fonnte nur die beiben Raftden bringen? Es geht nicht ju mit rechten Dingen!

Es flopft.

Margarete.

Ach Gott! mag bas meine Mutter fenn?

Marthe burch's Borbangel gudend. Es ist ein frember herr — herein!

# Mephiftopheles with auf.

Mephiftopheles. Bin fo frei g'rab' berein gu treten, Duß bei ben Frauen Bergeibn erbeten.

Eritt ehrerbietig bor Margareten gurud. Bollte nach Frau Marthe Schwerdtlein fragen!

Marthe.

3ch bin's, was hat ber herr gu fagen?

Dephiftopheles leife ju ibr. 3ch fenne Gie jest, mir ift bas genug; Sie hat ba gar vornehmen Befuch. Bergeiht die Freiheit die ich genommen,

Bill Rachmittage wieder fommen.

Marthe laut. Dent', Rind, um alles in ber Beit! Der Bert bich fur ein Fraulein balt.

Margarete.

3ch bin ein armes junges Blut; Ich Gott! ber herr ift gar gu gut? Schmud und Gefdmelbe find nicht mein.

Mephiftopheles.

Ach, es ift nicht ber Schmud allein; Sie bat ein Befen, einen Blid fo fcarf! Bie freut mich's bag ich bleiben barf.

Marthe.

Bas bringt er benn? Berlange febr -Mephistopheles. 36 wollt' ich hatt' eine frobere Dabr'!

3ch boffe fie lagt mich's brum nicht bugen: 3hr Mann ift tobt und lagt fie grußen.

Marthe.

Ift tobt? bas treue Berg! D meh! Mein Mann ift tobt! Ach ich vergeh'!

Margarete.

21ch! liebe Fran, verzweifelt nicht!

Mephiftopheles.

So bort bie traurige Gefchicht'!

Margarete.

3d murbe brum mein' Tag' nicht lieben; Burbe mich Berluft gu, Tobe betruben.

Mephiftopheles.

Freud' muß Leib, Leib muß Freude haben. Marthe.

Ergabit mir feines Lebens Schluß!

Mephiftopheles.

Er liegt in Padua begraben fi Bei'm beiligen Antonius, Un einer wohlgeweihten Statte Bum ewig fuhlen Ruhebette.

Marthe.

Sabt ihr fonit nichts an mich gu bringen? Mephistopheles.

Ja, eine Bitte, groß und ichwer;

Lag fie boch ja fur ibn brephunbert Deffen fingen! 3m übrigen find meine Safden leer.

Marthe.

Bas! Nicht ein Schauftud? Rein Gefchmeib'? Bas jeber Sandwerteburich im Grund bee Gadels fpart, Bum Angebenten aufbewahrt, Und lieber hungert, lieber bettelt!

Mephiftopheles.

Madam, es thut mir herglich leib; Allein er bat fein Gelb mabrhaftig nicht vergettelt. Much er bereute feine Rebier, febr, Ja, und bejammerte fein Unglud noch viel mehr.

Margarete.

Md! bağ bie Menfchen fo ungladlich find! Gewiß ich will fur ihn mand Requiem noch beten.

Mephiftopheles.

36r maret werth, gleich in bie Eb' au treten: 3hr fend ein liebensmurbig Rind.

Margarete.

Ich nein, bas geht jest noch nicht an.

Mephiftopheles.

Ift's nicht ein Mann, fep's bermeil' ein Galan. 's ift eine ber größten Simmelsgaben, So ein lieb Ding im Urm gu haben.

Margarete.

Das ift bes Landes nicht ber Brauch.

Mephiftopheles.

Brauch ober nicht! Es gibt fich auch.

Ergahlt mir boch!

1.40

Mephiftopheles.

3d ftanb an feinem Sterbebette,

Es war was beffer als von Mift,

Bon halbgefaultem Strob; allein er ftarb ale Chrift, Und fand bag er weit mehr noch auf ber Beche batte. Mie, rief er, muß ich mich von Grund aus baffen, So mein Gewerb, mein Weib fo zu verlaffen! Ach! die Erinnrung todtet mich. Bergab' sie mir nur noch in diesem Leben!

Marthe weinend.

Der gute Mann! ich hab' ihm langft vergeben.

Mephiftopheles.

Allein, weiß Gott! fie war mehr Schulb als ich.

marthe.

Das lugt er! Bas! am Rand bes Grab's ju lugen! Dephistopheles.

Er fabelte gewiß in lehten Sügen, Benn ich nur balb ein Kenner bin. Ich batte, fprach er, nicht gum Zeitvettreib zu gaffen, Erit Kinder, und bann Brot fur fie zu schaffen, Und Brot im allerweif ften Sinn, Und bonte nicht einmal mein Theil in Trieben effen.

Marthe.

hat er fo aller Eren', fo aller Lieb' vergeffen, Der Bladeren bei Eag und Racht!

Mephiftopheles.

Richt boch, er hat end berglich bran gebacht. Er fprach: Als ich nun weg von Malta ging. Da betet' ich für Frau und Ainder brunftig; Uns war benn auch der himmel gunftig, Das unfer Schiff ein Turtfich Fabrzeus fing, Das einen Schab bes großen Sultans führte. Da ward der Tapfertelt ibr Lohn, Und ich empfing benn auch, wie sich gebührte, Mein wobsgemes nes Well davon.

Marthe.

# Marthe.

### Ep wie? Ep mo? Sat er's vielleicht vergraben?

Mephiftopheles.

Wer weiß, wo nun es die vier Minde haben. Ein schnies Frantein nahm fich feiner an, Ale er in Rapel fremb umber fpagierte; Sie hat an ihm viel Lieb's und Treu's gethan, Das er's bis an fein feila Ende fourte.

Marthe.

Der Scheim! ber Dieb an feinen Rinbern! Auch alles Gienb, alle Roth Ronnt' nicht fein icanblich Leben binbern!

Mephistopheles.

Ja feht! bafür ist er nun tobt. Bat' ich nun jest an eurem Plate, Betraurt' ich ihn ein züchtig Jahr, Bisirte dann unterweit' nach einem neuen Schabe.

Marthe.

ad Gott! wie bod mein erfter war, find' ich nicht leicht auf biefer Welt ben andern! Es tonnte fanm ein bergiger Rarrden fevn. Er liebte nur bas allzwiefe Bandern; lud frembe Beiber, und fremben Bein, lind bas verfluchte Batrelipiel.

Mephiftopheles.

Run, nun, so tonnt' es gebn und fteben, Benn er euch ungefahr fo viel Bon feiner Seite nachgefeben. Ich sower' euch ju, mit bem Bebing Bechfett' ich setbft mit euch ben Ring! Marthe.

D es beliebt bein herrn gu fchergen!

Mepbiftopheles får fic.

Run mach' ich mich bei Zeiten fort! Die hielte wohl ben Leufel felbft bei'm Bort.

gu Gretchen.

Die fieht es benn mit Ihrem Bergen?

Margarete.

Mas meint ber herr bamit?

Mephiftopheles für fic.

Du gut's, unschuldig's Rind!

Lebt mohl ihr Fraun!

Margarete. Lebt mobi!

Marthe.

D fagt mir boch gefdminb!

3d möchte gern ein Zeugnif haben, Bo, mie und wann mein Schaf gefterben und begraben. 3d bin von je der Ordnung Freund gewefen, Rodt' fin auch tobt im Bodenblattden lefen.

Mephiftopheles.

Ja, gute Frau, burd gweper Jengen Mund Bird allermege bie Babrbeit fund; Sabe noch gar einen feinen Gefellen, Den will ich euch vor ben Richter ftellen. Ich bring' ibn ber.

> Marthe. O thut bas ja!

Mephiftopheles.

Und hier die Jungfrau ift auch ba? — Ein braver Rnab'! ift viel gereif't, Frauleins alle Sofflichkeit erweif't.

Margarete.

Mußte por bem herren ichamroth werben.

Mephiftopheles. Bor feinem Ronige ber Erben.

Marthe.'

Da hinter'm Saus in meinem Garten Bollen wir ber herrn hent' Abend marten.

# Life reasons W

# Fauft. Mephiftophele:

Kauft.

Bie ift's? Bill's forbern? Dill's balb gehn?

Mephistopheles.

Mh bravo ! Find' ich euch in Feuer? In furger Beit ift Gretchen euer.

Seut' Abend fout ihr fie bei Nachbar' Marthen febn; Das fit ein Beib wie auserlefen

Bum Ruppler : und Bigeunerwefen!

Faust.

Go recht!

Mephifiopheles. Doch wird auch mas von uns begehrt.

Fauft.

Gin Dienft ift wohl bes andern werth.

Mephiftopheles ..

Bir legen nur ein gultig Zeugniß nieber, Daß ihres Ehherrn ausgeredte Blieber In Pabua an heil'ger Statte ruhn.

Fauft.

Sehr flug! Wir werden erft die Reife machen muffen! Depbiftopheles.

Sancta Simplicitas! barum ift's nicht ju thun;

Bezeugt nur ohne viel ju wiffen.

Wenn Er nichts beffere bat, fo ift ber Plan gerriffen. ". . . . . . .

Mephiftopheles. Di: 1 2000

Und wollt ihr recht in's Innre geben, ben it gist ablid ge-Hand wollt ihr recht in's Innre geben, ben it gist in St. 1994. Habt ihr davon, ihr mußt es g'rad' gestehen, bone d'incid-

Sabt ihr bavon, ihr mußt es g'rab' gestehen, hoore eines Bo viel als von herrn Schwerdtleins Tod gewußt! und beel

- ein iffauft. pur preift fieft us nit.

Du bift und bleibst ein Lugner, ein Sophiste. Mephistopheles.

Ja, wenn man's nicht ein bifigen tiefer mußte. Denn morgen wirft, in allen Ehren, Das arme Gretchen nicht bethoren, Und alle Seelenlieb' ihr fcworen?

Fauft.

Und zwar von Sergen.

Mephiftopheles. Gut und foon!

Dann wird von ewiger Treu' und Liebe, Bon einzig überallmächt'gem Triebe — Wird das auch so von Herzen gehn? Kaust.

Laf das! Es wird! — Wenn ich empfinde, Für das Gefühl, für das Gewühl Nach Namen suche, teinen finde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweise, Rach allen höchsten Morten greise, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, It das ein teuflisch Lügenspiel? Me ophifiopheles.

36 hab' bod Recht!

Fauft.

Sor'! mert' bir bieg - " dinadlage

3ch bitte dich, und schone meine Lunge — Wer Recht behalten will und hat nur eine Junge, Behalt's gewiß.

Und tomm', ich hab' bes Schwähens leberdruß, Denn du haft Recht, vorzüglich well ich muß. -5376-W

Margarete an Fauftens Arm, Marthe mit Mephiftophelesaufund ab fpaglerend.

### Margarete.

Ich fühl' es wohl, bag mich ber here nur icont, herab sich läßt, mich zu beschämen. Ein Ressenber ist so gewohnt Aus Stitgseit fürlieb zu nehmen; Ich weiß zu gut, baß solch ersahren Mann Mein arm Gespräch nicht unterbalten kann.

Fauft.

Ein Blid von dir, Ein Bort mehr unterhalt, Mis alle Beisheit biefer Beit.

Er tüft thre Sand.

Margarete.

Incommobirt euch nicht! Wie tonnt ibr fie nur tuffen? Gie ift fo garftig, ift fo raub!
Bas fab' ich nicht foon alles fchaffen muffen!
Die Matter ift gar ju genau.

Gehn vorüber.

Marthe.

Und ihr, mein herr, ihr reif't fo immer fort? Mephiftopheles:

Ach, daß Gewerd' und Pflicht uns dazu treiben! Mit wie viel Schmetz verläßt man manchen Ort, Und darf boch nun einmal nicht bleiben!

### Marthe.

In raiden Jahren geht's wohl an, So um und um frei durch die Welt zu streifen; Doch stemmt die bofe Zeit beran, Und sich als Gagestols allein zum Grab' zu schleifen, Das bat noch Keinem wohl gethan.

Mephiftopheles.

Mit Graufen feb' ich bas von weiten.

Marthe.

Drum, werther herr, berathet euch in Zeiten. Sein vorüber.

Margarete.

Ja, aus ben Augen aus bem Sinn! Die Sofiichfelt ift euch geldufig; Allein ihr habt ber Freunde haufig, Sie find versianbiger als ich bin.

Fauft.

Margarete.

Fauft.

Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich selbst und ihren beil gen Werth erkennt! Daß Demuth, Riedrigkeit, die fodiften Gaben Der liebroofl austhellenden Natur —

Margarete. noti all

Dentt ihr an mich ein Augenblidden nur, Ich werbe Beit genug an euch ju benfen haben.

Fauft.

3hr fend mohl viel allein?

### Margarete.

Ja, unfre Birthidaft ift nur flein, Und boch will fie verfeben fenn. Bir haben teine Magb; muß tochen, fegen, firiden Und nahn, und laufen fruh und fpat; Und meine Mutter ift in allen Ctuden So accurat! Micht bag fie juft fo febr fich einzufdranten bat; Bir fonnten une weit eb'r ale anbre regen: Mein Bater binterließ ein bubich Bermbgen, Ein Sauschen und ein Gartchen vor ber Stadt. Doch hab' ich jest fo giemlich ftille Tage; Mein Bruber ift Colbat, Mein Schwesterchen ift tobt. 3d batte mit bem Rind wohl meine liebe Roth; Doch übernabm' ich gern noch einmal alle Dlage. Go lieb mar mir bas Rind.

> Fauft. Ein Engel, wenn bir's glich. Margarete.

Ich sog es auf, und berglich liebt' es mich. Es war nach meines Baters Tod geboren. Die Mutter gaben wir vertoren, So elend wie sie de damals lag, und sie erboite sich sebr langsam, nach und nach. Da fonnte sie uum nicht d'ran denten Das arme Würmchen selbst zu tränfen, und so erzog ich's ganz allein, Mit Mich und Wasser; so ward's mein. Auf meinem Arm, in meinem Schoos War's freundlich, zappeite, ward groß.

### Rauft.

Du haft gewiß bas reinfte Glad empfunben.

### Margarete.

Doch auch gemiß gar manche ichwere Stunden.
Des Rieinen Wiege fiand ju Nacht
An meinem Bett', es durfte faum fich regen,
War ich erwacht;
Bald mußt' ich's tranten, bald es zu mir legen,
Bald, wenn's nicht schwieg, vom Bett' ausstehn,
und tangeind in der Kammer auf und nieder gehn,
Und früh am Tage schon am Basichtreg stehu;
Dann auf dem Marft und an dem Herbe forgen,
Und immer fort wie beut so morgen.
Da geht's, mein herr, nicht immer mutbig zu;
Doch schwect basur bas Elfen, schwect ble Mub.

Gebn vorüber.

## Marthe.

Die armen Beiber find boch ubel dran: Ein Sagestols ift fcmerlich ju betohren.

# Mephistopheles.

Es tame nur auf eures gleichen an, Mich eines beffern zu belehren.

## Marth e.

Sagt g'rad', mein herr, habt ihr noch nichts gefunden? hat fich bas herz nicht irgendmo gebunden?

# Mephiftopheles.

Das Sprichwort fagt: Ein eigner Berd, Ein braves Beib, find Gold und Perlen werth.

### Marthe.

36 meine, ob ihr niemale Luft betommen?

Mephistopheles.

Man hat mich überall recht hoffich aufgenommen.

Marthe.

3ch wollte fagen: ward's nie Ernft in eurem herzen? Mephiftopheles.

Mit Frauen foll man fich nie unterftehn gu ichergen.

Ach, ihr verfteht mich nicht!

Marthe. 1ich nicht! Mephistopheles.

Das thut mir herzlich leid!

Doch ich verfteh' - bağ ihr febr gutig fenb. Sebn borüber,

Kauft.

Du fanntest mich, o fleiner Engel, wieber, Bleich ale ich in ben Garten fam?

Margarete.

Saht ihr es nicht? ich foling bie Mugen nieber.

Fauft.

Und du verzeihft die Freiheit, die ich nahm, Bas fich die Frechheit unterfangen, Als du jungst aus dem Dom gegangen? Margarete.

Ich war bestürzt, mir war bas nie geschen; Es fonnte niemand von mir ibels fagen. Ach, bach! ich, hat er in beinem Betragen Bas freches, unanftändiges geschn? Es schien ibn gleich nur anzuwandein, Mit bieser Dirne grade hin gu handein.

Sefteh' ich's boch! 3ch mußte nicht was fich 3u eurem Bortheil bier ju regen gleich begonnte; Allein gewiß, ich war recht bof' auf mich, Daß ich auf euch nicht bofer werben konnte.

Fauft.

Guß Liebchen!

Margarete.

Lagt einmal!

Sie pfluct eine Sternblume und jupft bie Blatter ab, eins nach bem anbern.

Fauft.

Bas foll bas? Ginen Strauf?

Margarete.

Rein, es foll nur ein Spiel.

Fauft. Bie?

Margarete.

Gebt! ibr lacht mich aus.

Sie rupft und murmelt.

Fauft.

Bas murmelft bu?

Margarete balb laut. Er liebt mich - liebt mich nicht.

Fauft.

Du holbes Simmels : Angeficht!

Margarete fant fort.

Liebt mich - Richt - Liebt mich - Richt Das lette Blatt aubrupfent, mit holber Freube

Gr liebt mich!

Sauft.

Ja, mein Kind! Laß diefes Blumenwort Dir Gotter-Ausspruch fepn. Er liebt bich! Berflehft du, was das heißt? Er liebt bich! Er fast ibre beiben Sande.

Margarete.

Mich überlauft's!

Fauft.
Dichaubre nicht! Laf blefen Blid,
Laf blefen Sanbebrud bir fagen,
Bas unaussprechtich ift:
Sich bingugeben gang und eine Bonne
30 fühlen, bie ewig fepn muß!
Wig! — Ihr Ende wurde Bergweiflung fepn.
Rein, fein Ende! Kein Ende!

Margarete

brudt ihm die Sande, macht fich los und läuft weg. Er fteht einen Augenblid in Gedanten, bann folgt er ihr.

Marthe fommend.

Die Racht bricht an.

Mephiftopheles. Ja, und wir wollen fort.

Marthe.

3ch bet' ench langer hier zu bleiben, Allein es ist ein gar zu bhfer Ort. Es sit als batte niemand nichts zu treiben Und nichts zu schaffen, Als auf bes Rachbarn Schritt und Tritt zu gaffen, Und man fommt in's Gered', wie man sich immer stellt. Und mare Varchen? Mephistopheles. Ift den Sang dort aufgeflogen. Muthwilige Sommervogel!

Marthe. Er fcheint fhr gewogen.

Mephiftopheles. Und fie ihm auch. Das ift ber Lauf ber Belt.

### Ein Gartenbauschen.

Margarete fpringt berein, ftedt fich binter die That, batt die Fingerfpipe an die Lippen, und gudt burch die Ripe.

Margarete.

Er fommt!

Fauft fommt. Ach Schelm, fo nedft bu mich!

Ereff ich bich!

Er tuft fie.

Margarete

ibn faffend und ben Ruf jurudgebend. Befter Mann! von herzen lieb' ich bich!

Mephiftopheles forft an.

Fauft flampfend.

Ber ba?

Mephiftopheles.

Gut Freund!

Fauft. Ein Thier! Mephiftopheles.

Es ift mohl Beit gu fcheiben.

Marthe fommt.

3a, es ift fpdt, mein Berr.

2n, 11 1/1 1/m, min species

Fauft.

Darf ich euch nicht geleiten?

Margarete.

Die Mutter murbe mich - Lebt mobi!

Fauft.

Muß ich benn gebn?

Lebt wohl!

Marthe.

Mbe!

Margarete. Auf balbig Biedersehn! Fauft und Mephiftopbeles ab.

Margarete.

Du lieber Gottl was fo ein Mann Richt alles alles benten fannt seine Befchant nur fteb' ich vor ihm ba, Und fag' zu allen Sachen fa. Bin boch ein arm unwissend Kind, Begreise nicht was er an mir sind't.

### Rauft allein.

Erhabner Beift, bu gabft mir, gabft mir alles,

Barum ich bat. Du haft mir nicht umfonft Dein Ungeficht im Feuer gugewendet. Gabit mir bie berrliche Ratur jum Ronigreid, Rraft, fie ju fublen, ju geniegen. Richt Ralt ftaunenden Befuch erlaubft bu nur, Bergonneft mir in ihre tiefe Bruft Bie in ben Bufen eines Freund's ju ichauen. Du führft die Reihe ber Lebendigen Bor mir vorbei, und lehrft mich meine Bruber 3m ftillen Bufch, in Luft und Baffer fennen. Und wenn ber Sturm im Balbe brauft und fnarre, Die Riefenfichte fturgend Nachbarafte Und Nachbarftamme quetidend nieber fireift, Und ihrem gall dumpf bobl der Sugel donnert; Dann führft bu mich jur fichern Soble, zeigft Mich bann mir felbit, und meiner eignen Bruft Gebeime tiefe Bunder bffnen fic. Und fteigt vor meinem Blid ber reine Mond Befanftigend heruber: ichweben mir Bon Felfenmanben, aus bem feuchten Bufch, Der Bormelt filberne Beftalten auf, Und lindern ber Betrachtung ftrenge Luft. Coethe's Werte, XII, Bb.

D daß dem Menschen nichts Bollfomm'nes wird, Empfind' ich nun. Du gabit zu biefer Wonne, Die mich den Geldrenn ab. und näher beingt, Mit dem Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren fann, wenn er gleich, falle und frech, Mich vor mir selbst emiedrigt, und zu Nichts, Mit einem Worthauch, deine Gaben wandelt. Er facht in meiner Brust ein wildes Teuer Nach jenem schonen Bild geschäftig an. Go taumt' ich von Begierbe zu Genuß, Und im Genuß verschmacht' ich nach Begierbe.

# Mephiftopheles min auf.

### Mephiftopheles.

habt ihr nun balb bas Leben g'nug geführt? Wie kann's euch in die Lange freuen? Es ift wohl gut, bag man's einmal probirt; Dann aber wieder ju was Neuen!

Kauft.

3ch wollt', bu hattest mehr ju thun, Als mich am guten Tag gu plagen.

### Mephistopheles.

Run nan! ich laff dich gerne rubn,
Du barst mit's nicht im Ernste sagen.
An dir Gesellen unbold, barsch und toll,
Ist wahrlich wenig zu verlieren.
Den gangen Tag hat man die Hände voll!
Was ihm gefällt und was man lassen soll,
Kann man dem Herrn nie an der Nase spüren.

Fauft.

Das ift fo juft ber rechte Ton! Er will noch Dant, daß er mich ennapirt.

Mephiftopheles.

Wie hatt'st bu, armer Erbensohn,
Dein geben ohne mich gefährt?

Bom Aribstrabs der Imagination
Hab' ich dich doch auf Zeiten lang curirt;
Und wär' ich nicht, so wärst dus schon
Bon blesem Erboll abspasit.

Bas bas du da in Höhlen, Feisenrihen
Olch wie ein Schubu zu versichen?
Was schuft aus dumpsem Moos und triesendem Gestein,
Wie eine Kröte, Nadrung ein?
Ein schoner, süher Zeitvertreib!
Dir stect der Doctor noch im Leis.

Rauft.

Berftehit du, mas fur neue Lebenstraft Mir biefer Manbel in ber Debe fcafft? Ja, wurdeft du es ahnen tonnen, Du mareft Leufet g'ung mein Glud mir nicht gu gonnen.

Mephiftopheles.

Ein iberirbifces Bergnügen!
In Nach und Dan auf den Gebirgen liegen,
Und Erd und himmet wonniglich umfassen,
Ju einer Gottheit sich aufschwellen lassen,
Der Erde Marf mit Uhnungsbrang durchwühlen,
Wulle sechs Lagewer! im Busen fähren,
In solgen Araft ich weiß nicht was gentesen,
Bald liebewonniglich in alles übersteppen,

Berschwunden gang ber Erdensohn, Und dann die hohe Intuition —

Mit einer Geberbe.

36 barf nicht fagen wie - ju foliegen.

gauft.

Pfun über bich!

### Mephiftopheles.

Das will euch nicht bebagen; 3br babt bas Recht gefittet pfup ju fagen. Man barf bas nicht vor feuiden Obren nennen, Bas teufche Bergen nicht entbehren tonnen. Und furs und gut, ich gonn' 36m bas Bergnugen, Belegentlich fich etwas vorzulugen; Doch lange balt Er bas nicht aus. Du bift icon wieder abgetrieben, Und, mabrt es langer, aufgerieben In Collbeit ober Angft und Graus. Benug bamit! Dein Liebden fist babrinne, Und alles mirb ibr eng' und trub'. Du fommit ibr gar nicht aus bem Ginne, Cie bat bich übermachtig lieb. Erft tam beine Liebesmuth übergefioffen, Bie vom geschmolgnen Schnee ein Bachlein überfteigt; Du haft fie ihr in's Berg gegoffen; Run ift bein Bachlein wieder feicht. Mich buntt, anftatt in Balbern gu thronen, Ließ es dem großen herren gut, Das arme affenjunge Blut Fur feine Liebe gu belohnen.

Die Beit wird ibr erbarmild lang;
Sie fteht am Jenfter, sieht bie Wolfen ziehn lieber die alle Stadtmauer hin.
Benn ich ein Beglein war! so geht ihr Gesang Tagelang, halbe Nachte lang.
Cinnal fit sie munter, meht betrübt,
Cinnal recht ausgeweint,
Dann wieder rusig, wie's scheint,
lind immer verliebt.

Fauft.

Schlange! Schlange!

Mephistopheles für fich.

Gelt! baß ich bich fange!

Fauft.

Berruchter! hebe bich von hinnen, Und nenne nicht bas foone Beib! Bring' die Begier zu ihrem fußen Leib Nicht wieder vor die halb verradten Ginnen!

Mephiftopheles.

Bas foll es denn? Sie meint, du fepft entfiob'n, und halb und halb bift du es icon.

Fauft.

3ch bin ihr nah', und war' ich noch so fern, 3ch kann sie nie vergessen, nie vertleren; 3a, ich beneibe schon den Leib des herrn, Wenn ihre Lippen ihn indes berühren.

Mephistopheles.

Gar wohl, mein Freund! 3ch hab' euch oft beneidet Um's Buillingspaar, bas unter Rofen weidet.

Kauft.

Entfliebe, Ruppler!

Richt etwa in ben Tob.

Mephiftopheles.

Soon! 3or foimpft und ich muß lachen. Der Gott, ber Bub' und Mabchen couf, Erkannte gleich ben ebelften Beruf, Andere gelich Gelegenbeit zu machen. Mur fort, es ift ein großer Jammer! Ihr folt in eure Liebchens Kammer,

Kauft.

Bas ift bie Simmelefreud in ihren Armen? Las mid an ibrer Bruit ermarmen! Rubl' ich nicht immer ihre Roth? Bin ich ber gluchtling nicht? ber Unbehaufte? Der Unmenfc ohne 3med und Rub, Der wie ein Bafferfturg von gele ju Felfen braufte Begierig muthend nach bem Abgrund ju? Und feitwarts fie, mit finblich bumpfen Ginnen, 3m Buttden auf bem fleinen Alpenfelb. Und all ihr bauslides Beginnen Umfangen in ber fleinen Welt. Und ich, ber Gottverhafte, hatte nicht genug, Dag ich bie Relfen faßte Und fie ju Erammern folug! Sie, ihren Frieben mußt' ich untergraben! Du, Solle, mußteft biefes Opfer haben! Silf, Teufel, mir bie Beit ber Ungft verfargen! Bas muß gefchehn, mag's gleich gefchehn! Mag ihr Befchid auf mich jufammenfturgen Und fie mit mir ju Grunde gehn.

Mephiftopbetes.
Wie's wieber fiebet, wieder gicht!
Geb' ein und trofte fie, du Thor!
Wo fo ein Khofcen Teinen Ausgang fiebt,
Stellt er fich gleich das Ende vor.
Es lebe wer fich tapfer batt!
Ou bift doch sonit so giennlich eingeteufelt,
Micht albgeschmadters find' ich auf der Welt,
Als einen Leufel der verzweifelt.

### Bretdens Etube

# Gretchen .

Meine Ruh' ift bin, Mein Berg ift fcwer; Ich finde fie nimmer Und nimmermehr.

Bo ich ihn nicht hab' Ift mir bas Grab, Die gange Belt Ift mir vergallt.

Mein armer Kopf Ift mir verrudt, Mein armer Sinn Ift mir gerftudt.

Meine Ruh' ift bin, Mein herz ift fcwer; Ich finde fie nimmer und nimmermehr.

Nach ihm nur schau' ich Jum Fenster hinaus, Nach ihm nur geb' ich Aus dem Haus. Sein hoher Gang, Sein' eble Gestalt, Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gemalt,

Und feiner Nebe Bauberfluß, Sein Hanbebrud, Und ach fein Auß!

Meine Ruh' ift bin, Mein herz ift schwer; Ich finde fie nimmer Und nimmermehr.

Wein Bufen brangt Sich nach ihm bin. Uch burft' ich faffen Und halten ibn,

und tuffen ihn So wie ich woste', An feinen Kuffen Bergeben fout'!

the state of the state of

### marthens Garten.

### margarete. Fauft.

Margarete.

Berfprich mir, Seinrich!

Rauft.

Bas ich fann!

Margarete.

Run fag', wie haft bu's mit ber Reilgion? Du bift ein berglich guter Mann, Allein ich glaub', bu balt'ft nicht viel bavon.

Fauft.

Laf bas, mein Kind! Du fubift, ich bin dir gut; Fur meine Lieben ließ ich Leib und Blut, Will niemand fein Gefühl und feine Kirche rauben.

Margarete.

Das ift nicht recht, man muß b'ran glauben!

gauft.

Muß man?

Margarete.

Ach! wenn ich etwas auf bich tonnte! Du ehrft auch nicht bie beil'gen Sacramente. Fauft.

3ch ehre fie.

Margarete.

Doch ohne Berlangen.

Bur Meffe, gur Beichte bift bu lange nicht gegangen. Glaubst bu an Gott?

Fauft.

Mein Liebchen, wer barf fagen, . 3ch glaub' an Gott?

Magst Priester ober Weise fragen, Und ihre Antwort scheint nur Spott Ueber den Frager zu sepn.

> Margarete. So glaubst du nict?

Fauft. Difhor' mich nicht, bu bolbes Angefict! Ber barf ihn nennen? Und wer befennen : 3d glaub' ibn. Ber empfinden Und fich unterminben Bu fagen : ich glaub' ibn nicht? Der Mumfaffer. Der Allerhalter, Ragt und erhalt er nicht Did, mid, fich felbit? Bolbt fic ber Simmel nicht babroben? Liegt bie Erbe nicht hierunten feft? Und fteigen freundlich blidenb Ewige Sterne nicht berauf?

Schau' ich nicht Aug' in Auge dir,
Und brängt nicht alles
Nach Saupt und herzen dir,
Und wöhr in ewigem Geheimals
Unsichtbar sichtbar neben dir?
Erfäll' davon dein herz, so groß es ist,
Und wenn du gang in dem Gefählte feilig bist,
Nenn' es dann wie du willst,
Nenn's Glide! herz! Liebe! Gott!
Ich babe teinen Namen
Dafür! Gefüfl ist alles;
Name is Schau und Kauch,
Ummebelnd himmelsalunt.

### Margarete.

Das ist alles recht schon und gut; Ungefähr fagt bas der Pfarrer auch, Nur mit ein bischen andern Worten.

### Fauft.

Es fagen's aller Orteu Alle Herzen unter dem himmlischen Tage, Jebes in seiner Sprache; Warum nicht ich in der meinen?

### Margarete.

Wenn man's fo bort, modt's leiblich icheinen, Steht aber boch immer ichief darum; Denn bu haft tein Chriftenthum.

Fauft.

Lieb's Rinb !

Margarete.

Calif. visits

Es thut mir lang' fcon meh,

Daß ich bich in ber Befellichaft feb'.

Fauft.

Wie fo?

Margarete.

Der Menich, ben du ba bei bir hajt, Ift mir in tiefer inn'er Seele verbaft; Es hat mir in meinem Leben do nichte einen Stich in's Herz gegeben, Als bes Menichen wibrig Gesicht.

Fauft.

Liebe Puppe, furcht' ihn nicht! D'argarete.

Seine Gegenwart bewegt mir bas Blut.
Ich bin sonft allen Menichen gut;
Aber, wie ich mich sehne bich zu schauen,
Hab' ich vor dem Menichen ein beimilich Grauen,
Und halt' ibn für einen Schelm bazu!
Gott verzeich mir's, wenn ich ibm Unrecht thu'!

Fauft.

Es muß auch folche Rauge geben. 3.

Margarete.

Wollte nicht mit feines Gleichen leben! Kommt er einmal gur Thur herein, Sieht er immer fo fpottifc brein, Und halb ergrimmt;

Man fiebt, baß er an nichts feinen Antheil nimmt; Es fieht ihm an ber Situn' geschrieben, Daß er nicht mag eine Seele ifeben. Mir wird's fo wohl in beinem Arm, So frei, so hingegeben warm, Und feine Gegenwart schnutt mir bas Jun're gu. Kauft.

Du ahnungevoller Engel bu! Margarete.

Das übermannt mid fo febr,
Daß, wo er nur mag gu uns treten,
Mein' ich sogar, ich liebte bich nicht mehr.
Auch wenn er ba ist, tonnt' ich nimmer beten,
Und bas frift mir in's Berg binein;
Dir, Beinrich, muß es auch fo fepn.

Fauft.

Du haft nun die Antipathie! Margarete.

3ch muß nun fort.

Fauft.

Ach fann ich nie Ein Stundchen ruhig bir am Busen haugen, Und Bruft an Bruft und Seel' in Seele brangen?

Margarete.

Ach wenn ich nur alleine schlief!
Ich ließ dir gern bent Nacht ben Riegel offen;
Doch meine Mutter schläft nicht tief:
Und wurden wir von ihr betroffen,
Ich war' gleich auf ber Setule tobt!
Kaust.

Du Engel, das hat teine Noth. Her ist ein Fläschen! Drep Tropfen nur In ihren Trank umhüllen Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur. Margarete. Bas thu' ich nicht um beinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht ichaben!

Rauft.

Burd' ich fonft, Liebchen, bir es rathen? Margarete.

Seb' ich bich, bester Mann, nur an, Weiß nicht was mich nach beinem Willen treibt; Ich habe scon so viel fur bich geman, Daß mir ju thun fast nichts mehr übrig bleibt.

Mephiftopheles tritt auf.

Mephistopheles.

Der Grasaff! ift er meg?

Fauft.

Saft wieder (pionirt? Mephiftopheles.

3ch hab's aussubriten wohl vernommen, herr Doctor wurden ba fatechfürt; hoff es foll Ihnen wohl befommen. Die Mabels find boch febr interefütt, Db einer fromm und ichlicht nach altem Brauch. Sie denfen, dudt er da, folgt er uns eben auch. Kauft.

Du Ungeheuer fiehft nicht ein, Wie biefe treue liebe Seele Bon ihrem Glauben voll, Der gang allein 3bt feilg machend ift, fich beilig quale, Daß fie ben liebsten Mann verloren halten foll.

### Mephiftopheles.

Du überfinnlicher, finnlicher Freper, Gin Dagbelein naefuhret bich.

Fauft.

Du Spottgeburt von Dred und Feuer!

Mephiftopheles.

und die Physiognomie verfteht fie meifterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr fie weiß nicht wie, Mein Madichen da meiffagt verborgnen Sinn; Get gibtt, daß ich gang sicher ein Genie, Wellicht wohl gar ber Teufel bin.

Bas gebt bich's an?

Mephistopheles.

Sab' ich boch meine Freude B'ran!

ा अने राजा व्याप भागा मार्ग्य केर्ने रिका स्थान स्थान

. d ar - tokt, 8110) 362

#### Mm Brunnen.

# Stetchen und Lieschen

Lieschen. den gehört? Gretchen.

Saft nichts von Barbelden gebort?

Rein Bort. 3ch fomm' gar wenig unter Leute.

Lieschen.

Bewiß, Sibplle fagt' mir's heute!
Die hat fich endlich auch bethört.
Das ist bas Bornehmthun!

Grethen.

Lieschen.

Es ftinft!

Sie futtert swep, wenn fie nan ift und trinft. for

Gretchen.

धकं !

Lieschen.

So ift's ihr endlich recht ergangen. Wie lange hat fie an bem Kerl gehangen! .....

Goethe's Werte. XII. 280.

12

Das war ein Spagieren, Auf Dorf und Tangplat Fuhren, Mußt' überall bie erfte fenn,

Eurtefirt' ibr immer mit Pasietden und Bein; Bilb't sich was auf ihre Schönbeit ein, Bar boch so ebrios sich nicht zu schämen Geschene von ihm anzunehmen. Bar ein Gefos' und ein Geschied'; Da ift benn auch bas Bilimden weg!

Gretden.

Das arme Ding!

Lies den. Bedauerft fie noch gar!

Menn unser eins am Spinnen war,
Und Nachts die Mutter nicht hinunterließ,
Stand sie bei ihrem Buhlen süß,
Auf der Thurbant und im bunteln Sang-Bard ihnen seine Stunde zu lang.
Da mag sie denn sich ducken nun,
Im Sünderbemdeen Kirchbus' thun!

Gretden.

Er nimmt fie gewiß gu feiner Frau.

Lieschen.

Er war' ein Narr! Ein finfer Jung' hat anderwarts noch Luft genung, ... Er ift auch fort.

> Gretchen. Das ift nicht icon!

> > Lieschen.

Rriegt fie ihn, foll's ihr abel gehn.

Das Rrangel reißen bie Buben ibr. Und Saderling ftreuen mir por bie Ebur!

Gretden nach Saufe gebent.

Bie tonnt' ich fonft fo tapfer fcmablen, Benn that ein armes Magblein fehlen! Bie fonnt' ich über anbrer Gunben Richt Borte g'nug ber Junge finden! Bie fcbien mir's fcwarg, und fcmargt's noch gar, Mir's immer bod nicht fdmara g'nug mar, Und feanet' mich und that fo groß. Und bin nun felbit ber Gunbe bloß! Doch - alles mas bagu mich trieb, Gott! war fo gut! ach mar fo lieb!

105 m 15 AND PRODUCE BY

TIRE IN APPLEAD THE PARTIETS. will out a bille Sugger and

171 5 31, 200 1 @ SH .. cinaut giele use beint Rute,

o diam diffe Der Schmerg mir im Gebeln? Bud I. aus Ders bier banart, Bas ee gittert, mae verlanger Weißt fine ba, cur bu affefa! Bin ton g e to the limit de

In der Mauerhoble ein Andachtebild ber Mater dolorose, Blumenfrüge bavor.

Gretchen bie Rrige.

जरी गण शर्व का

Ach neige,
Du Schmerzenreiche,
Dein Antlis anglig meiner Noth!

Das Schwert im Sergen, Mit taufenb Schmerzen Blidft auf zu beines Cobnes Lob.

Bum Bater blidft bu, Und Seufzer ichidft bu Sinauf um fein' und beine Roth.

Wer fühlet, Wie wühlet Det Schmery mir im Gebein? Bas mein armes herz hier banget, Bas es gittert, was verlanget, Beißt nur du, nur du allein! Wohln ich immer gehe, Wie weh, wie wehe, Wird mir im Bufen bier! 3ch bin ach faum alleine, 3ch wein', ich weine, Das Gerg gerricht in mir.

Die Scherben vor meinem genfter-Bethant' ich mit Thranen, ach! Alle ich am fruben Morgen Dir biefe Biumen brach.

Schien hell in meine Kammer Die Sonne früh herauf, Saß ich in allem Jammer In meinem Bett schon auf.

Siff! rette mich von Schmach und Lob! uch neige, Du Schmerzenreiche, Du Schmerzenreiche, Dein Antiff anblig meiner Retb!

#### 82 a 6 t.

# Strafe por Grethens Chare.

Ralentin Soltat, Greichens Briber. Benn ich fo faß bei einem Gelag, Bo mander fich beruhmen mag, und bie Gefellen mir ben Flor Der Dagblein laut gepriefen vor, t im in allem ? Mit vollem Glas das Lob verfdwemmt, grand ingman Den Glenbogen aufgestemmt Sag ich in meiner fichern Rub, Sort' all' bem Schwadroniren gu, Und ftreiche lacelnd meinen Bart, und friege bas volle Glas gur Sand und fage: Alles nach feiner Art! other ift eine im gangen gand, Die meiner trauten Gretel gleicht, Die meiner Schwester bas Baffer reicht? Top! Top! Rling! Rlang! bas ging berum; Die einen fdrieen: er bat Recht, Sie ift bie Bier vom gangen Befchlecht! Da fagen alle bie Lober ftumm. Und nun! - um's Saar fic ausguraufen Und an ben Banben binauf gu laufen! -

Mit Stichelreben, Naferumpfen Soll jeder Schurte mich beschimpfent Soll wie ein borer Schuldner siene, Bei jedem Jusallswortchen schwiezen! Und mocht ich sie jusammentemeigen; Konnt ich sie bod nicht gugne beifen.

Was kommt heran? Was schleicht herbei? Irr ich nicht, es find ihrer zwep. Ift er's, gleich paa' ich ihn bei'm Kelle, Soll nicht lebendig von der Stelle!

# gauft. Mephiftopheles

### Rauft.

Wie von dem Fenster bort der Sacrifiev Aufwärts der Soein des ewigen Lämpdens fiammert Und ichwach und ichwächer seitwärts dammert, Und Kinferniß brangt ringeum bei! So fieht's in meinem Wusen nächtig.

# Mephistopheles.

Und mir ist's wie dem Kahlein schmächtig, Das an den Keuerteitern schleicht, Sch feist dann um die Mauern streicht; Mir ist's ganz tugendlich dadet, Ein bischen Diebsgelüst, ein bischen Kammeley. So sputt mir schon durch alle Gileber Die herreliche Watpurgisnacht. Die tommt une übermorgen wieder, Da weiß man boch warum man wacht. Fauft.

Rudt wohl ber Schat indeffen in bie 586', Den ich borthinten filmmern feb'?

Mephiftopheles.

Du tannst die Freude bald erleben, Das Keffelden herauszuheben. Ich schielte neulich so hinein, Sind berrliche Löwenthaler drein.

Fanft. Nicht ein Geschmeide, nicht ein Ring, Meine liebe Buhle damit ju gieren?

Mephistophetes. Ich fah babel mohl fo ein Ding, Als wie eine Art von Perlenschnuren.

Sauft.

So ift es recht! Mir thut es web, Benn ich ohne Gefchente gu ihr geb'.

Mephiftopheles.

Es follt' euch eben nicht verbrießen Umfonft auch etwas zu genießen. Best ba ber himmet voller Sterne giabt, Sollt ihr ein wahres Aunfiftud hören: Ich fing ihr ein moralifc Lieb. Um fie gewiffer zu bethören.

Singt jur Gither.

Was machft bu mir Bor Liebchens Thur, Rathrinden, bier Rehmt end in Acht!
Ift es vollbeacht,
Dann gute Nacht
He auch eine Dinger!
Habt ihr end lieb,
Thu nichts au Lieb',
Alls mit bem King am Kinger.

Balentin mitt ver.

Ben lodft bu bier'? bel'm Element! Bermalebepter Rattenfänger! Jum Leufel erft bas Inftrument! Jum Leufel hinter brein ben Sanger! Mep hift op heles.

Die Cither ift entamen! an ber ift nichts au balten.

Balentin. Nun foll es an ein Schädelfpalten! Mephistopheles ju Faus.

herr Doctor nicht gewichen! Frifch! hart an mich an, wie ich euch führe. heraus mit eurem Fieberwisch! Rur jugeftogen! Ich parire.

Balentin.

Parire ben!

Mephiftopheles. Barum denn nicht?

Balentin.

Much ben!

Mephiftopheles.

Gewiß!

Balentin.

3d glaub' der Teufel ficht! Bas ift benn bas? Schon wird bie hand mir labm. Mephiftopheles w Tant.

Stoß gu!

Balentin faut.

D weh!

Mephiftopheles.

Run ift ber Lummel gabm! Run aber fort! Wir muffen gleich verschwinden: Denn icon entfiebt ein motberlich Geschret. Ich weiß mich trefflich mit der Policep, Doch mit dem Blutbann schlecht mich abzusinden. Martbe am Gmftr.

Beraus! Beraus!

Gretchen am Senfer. Berbei ein Licht!

Marthe wie oben.

Man foilt und rauft, man foreit und ficht. Bolt.

Da liegt icon einer tobt!

Marthe bemusenetenb.

Die Morber find fie denn entflohn? Gretden beraubiretenb.

.

Ber liegt bier ?

Bolt.

Deiner Mutter Sohn. Gretchen.

Allmachtiger! welche Doth!

Balentin.

Ich sterbe! das ist balb gesagt und balber noch gethan. Was sieht ihr Weiber heult und flagt? Kommt her und hort mich an!

Alle treten um ion.
Mein Gretchen sieh! Du bift noch jung,
Bift gar noch nicht geschelbt genung,
Macht beine Sachen scheicht.
Jo bir's im Bertrauen nur:
Du bift doch nun einmal eine hur;
So fen's auch eben recht.

Gretchen.

Mein Bruber! Gott! Bad foll mir bad?

Balentin,

Lag unfern herr Gott ans bem Spaß. Geschehn ift leiber nun geschohn, Und wie es gehn kann, so wird's gehn. Du fingst mit Einem beimilch an, Bald fommen ihrer mehre bran, Und wenn bich erst ein Dutend bat, So hat bich auch die ganze Stadt.

Benn erft bie Schanbe wird geboren, Bird fie beimlich jur Belt gebracht, Und man gieht ben Schleier der Nacht Ihr über Kopf und Ohren;

il bad Indican

Share The Se

Ja, man mochte sie gern ermorben. Bachf't sie aber und macht fich groß, Dann geht sie auch bet Lage bloß, Und ist boch nicht schner geworben. Be bafilicher wird ihr Gesicht, Je mehr such ie bes Lages Licht.

3ch feb' mabrhaftig icon die Beit, Daß alle brave Batrgerdent, Bei von einer angestentent, Wen dir, du Mrege! settad weichen, Wen dir, du Mrege! settad weichen. Dir soll das herz im Leib verzagen, Wenn sie bit in die Angen sehn! Benn sie dir in die Angen febn! In der Kirche nicht mehr am Altar stehn! In einem sichden Spigentragen Dich nicht bei'm Lange wohlbehagen! In eine finftre Jammereden Unter Bettier und Kruppel dich versteden, Und wenn dir denn auch Gott vergeiht, Auf Erben sehn wermalebept!

Marthe.

Befehlt enre Seele Gott gu Gnaben! Bollt ihr noch Laftrung auf euch laben?

Balentin.

Könnt' ich dir nur an ben durren Leib, Du schändlich kupplerisches Weib! Da hofft' ich aller meiner Sünden Bergebung reiche Maß zu finden. Bein Bruber! Belde Sollenpein! Balentin.

Ich fage, las die Abranen fepn! Da du bich sprachft der Ehre los, Gabit mir den schwerften Gerzensstoß. Ich gebe durch den Lobesschlaf In Gott ein als Goldat und brav.

(Stirbi

The Institute who

्य विद्यूष्ट विद्यूष्ट प्रश्नेत । उद्यूष्टिक शिक्ष शहर १५

Gretchen unter vielem Boile. Bofer Geift binter Gretchen.

Bofer Geift.

Bie anbers, Gretchen, mar bir's, Mis bu noch poll Unidulb Sier jum Mitar trat'ft, Mus bem vergriffnen Buchelchen Bebete lallteft. Salb Rinberfpiele, Salb Gott im Bergen! Gretchen! 2Bo ftebt bein Ropf? In beinem Bergen, Belde Miffethat? Bet'ft bu fur beiner Mutter Seele, bie Durch bich gur langen, langen Dein binuberichlief? Auf beiner Schwelle weffen Blut? - Und unter beinem Bergen Regt fich's nicht quillend fcon, Und angftet bich und fich Mit ahnungevoller Gegenwart?

Gretden.

Beh! Beh! Bar' ich ber Gedanten los, Die mir herüber und hinuber geben Biber mich!

Chor.

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla.

Orgelton.

Bofer Geift.

Grimm fast bich! Die Pofaune tont! Die Graber beben! Und bein Berg, Aus Alchenruh' 3n Flammenqualen Wieder aufgeschaffen, Bebt auf!

Gretden.

War' ich hier weg! Mir ist als ob die Orgei mir. Den Athem versehte, Gesang mein herz Im Tiessten ibf'te.

Chor.

Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet adparebit, Nil inultum remanebit,

Gretden.

Mir wird fo eng'! Die Mauern-Pfeiler Befangen mich! Das Sewolbe Drangt mich! — Luft!

Bbfer Geift. a todar. 6 7 . 7

The State of the S

argennego.

Berbirg' bich! Sand' und Schande Bleibt nicht verborgen. Luft? Licht? Web bir!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix justus sit securus.

Bofer Geift.

Ihr Antils wenden Berklarte von bir ab. Die Sande bir ju reichen, Schauert's ben Reinen. Weh!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus?
Grethen.

Nachbarin! Ener Flafchen! -- Gie fallt in Ohnmacht.

# Sarggebirg.

Ranft.

# Kauft. Mephtftopheles. Mephiftopheles.

Berlangft bu nicht nach einem Befenftiele? 3d munichte mir ben allerberbften Bod. Muf biefem Weg find wir noch weit vom Biele.

So lang' ich mich noch frifd auf meinen Beinen fuble, Genugt mir biefer Anotenftod. Bas bilft's bag man ben Beg verturgt! -3m Labprinth ber Thaler binguidleiden. Dann biefen Felfen gu erfteigen, Bon bem ber Quell fich emig fprnbeind fturat, Das ift bie Luft, die folde Pfabe murat! Der Rrubling webt icon in ben Birten Und felbft bie Richte fubit ibn icon; Sollt' er nicht auch auf unfre Glieber mirten? Depbiftopheles.

Rurmabr ich fpure nichts bavon! Mir ift es winterlich im Leibe; 36 munichte Sonee und Froft auf meiner Babn. Ble traurig fteigt bie unvollfommne Scheibe Des rothen Monds mit fpater Gluth beran, 13

Und leuchtet schlecht, daß man bei jedem Schritte, Wor einen Baum, wor einen Kelfen rennt!
Erlauf' daß ich ein Jrrlicht bitte!
Dort feb' ich eins, bas eben lustig brennt.
he dal mein Freund! Darf ich dich ju uns fodern?
Was willst du se vergebene tobern?
Sev doch so gut und leucht' uns da binauf!
Irrlicht.

Aus Ehrfurcht, boff ich, foll es mir gelingen, Mein leichtes Naturell zu zwingen; ... in n. 7 Nur zickzac geht gewöhnlich unfer Lauf.

Mephistopheles.

Gol Epl er bente's den Menischen nachguabmen.
Geb er nur g'rad, in's Zeufels Namen!
Sonft bigi' ich ibm fein Kactre-geben aus.

Brrlicht. e. ....

Ich merfe wohl, ihr fend der herr vom Aus, zun
Und mich gern nach euch bequemen.
Mich bedenft! der Berg ist heute zaubertolt,
Und wenn ein Irrifat euch die Wege weisen soll,
So nuff for's so genau nicht nehmen.

Fauft, Dephiftopheles, Brrlicht im Medfelgefang.

In die Tranm- und Jaubersphare
Gind wir, scheint es, eingegangen.
Suhr' uns gut und mach bir Ebre!
Daß wir vorwarts batb gelangen,
In ben wetten dben Raumen.

Seh' die Baume hinter Baumen, Wie sie schnell vorüber rücken, Und die Klippen, die sich bücken,

THEY SHATE XIS.

Und bie langen Felfennafen, Wie fie funarchen, wie fie biafen!

Durch die Steine, durch den Rafen Eller Bach und Bachfein nieder. 36bt 'ich Raufchen? bor ich Lieder? . Ger ich bothe Liederlänge, Stimmen jener himmelstage? Bas wir boffen, was wir lieden! Und das Echo, wie die Sage Alter Zeiten, hallet wieder.

Uhu! Couhu! tont es naber. Raus und Ribis und ber Saber. Gind fie alle mach gebfieben? Sind bas Molde burd's Geftrauche? Lange Beine, bide Bauche! Und bie Burgein, wie bie Schlangen, Winden fich aus Fels und Sande, Streden munderliche Banbe, Uns ju fcreden, uns ju fangen; Mus belebten berben Dafern Streden fie Dolppenfafern Rach bem Bandrer. Und bie Maufe Taufenbfarbig, ichaarenweife, Durch bas Moos und burch bie Seibel Und die Funtenmurmer fliegen, Mit gebrangten Schwarme = Bugen, Bum verwirrenben Geleite.

Aber fag' mir ob wir fteben, Ober ob wir weiter geben? Alles, alles icheint zu breben, Fels und Baume, die Gefichter Schneiben, und die irren Lichter, Die fich mehren, die fich blaben.

Mephiftopheles.

Faffe mader meinen 3ipfel! hier ift fo ein Mittelgipfel, Bo man mit Erftaunen fiebt, Bie im Berg ber Mammon giht. Kauft.

Bie feltfam glimmert burd bie Grunbe Gin morgenrothlich truber Schein! Und felbft bis in bie tiefen Schlunde Des Abgrunde wittert er binein. Da fieigt ein Dampf, bort gieben Schwaben, Sier leuchtet Gluth aus Dunft und Flor, Dann foleicht fie wie ein garter Jaben, Dann bricht fie wie ein Quell hervor. Sier ichlingt fie eine gange Strede, Mit bundert Abern, fic burch's Thal, Und bier in ber gedrangten Ede. Bereinzelt fie fich auf einmal. Da fpruben Funten in ber Dabe, . . . . Bie ausgestreuter golbner Ganb. Doch icau'! in ihrer gangen Sobe Entzundet fich bie Felfenwand.

mephiftopheles.

Erleuchtet nicht zu biefem Feste herr Mammon prachtig ben Palaft? Ein Glud baf bu's gefeben haft; Ich spure icon bie ungestumen Gafte.

# Fauft.

Die ral't bie Bindebraut burch bie Luft! Mit welchen Schlagen trifft fie meinen Raden!

### Mephiftopheles.

Du mußt bes Relfens alte Rippen paden, Sonft frurat fie bich binab in biefer Schlunde Gruft. Ein Rebel verbichtet bie Racht. Sore wie's burd bie Balber fract! Aufgescheucht fliegen bie Gulen. Sor', es fplittern bie Gaulen Emig gruner Dalafte. Girren und Brechen ber Mefte! Der Stamme machtiges Drobnen! Der Burgeln Anarren und Gabnen! 3m furchterlich verworrenen Kalle Heber einanber frachen fie alle. Und burd bie übertrammerten Rlufte Bifden und beulen bie gufte. Sorft bu Stimmen in ber Sobe? In ber Kerne, in ber Dabe? Ja, ben gangen Berg entlang

# heren im Chor.

Die heren ju bem Broden giebn, Die Stoppel fit gelb, bie Saat ift grun. Dort sammelt fich ber große hauf, herr Utran fist oben auf. So geht es über Stein und Stock Es f - t bie here, es ft - t ber Bock,

Stromt ein mutbenber Baubergefang!

## Stimme.

Die alte Baubo tommt, allein; Sie reitet auf einem Mutterschwein.

Chor.

So Chre bem, wem Chre gebührt! Krau Baubo vor! und angeführt! Ein tudtig Schwein und Mutter brauf, Da folgt ber gange herenhauf.

Stimme.

Belden Beg fommft bu ber?

Stimme.

Ueber'n Ilsenstein! Da gudt' ich ber Eule in's Rest hinein. Die macht ein Paar Augen!

Stimme. D fahre gur Solle!

Bas reit'ft bu fo fcnelle!

Stimme. Mich hat fie geschunden, Da fieh nur die Bunben!

Ber en. Chor, Der Beg ift lang,

Bas ift bas fur ein toller Drang? Die Gabel flicht, ber Befen frant, Das Kind erftidt, die Mutter platt.

Serenmeister. Sales Chor. 'Bir ichfeichen wie die Schned' im Haus, Die Beiber alle sind voraus. Denn, gehr es gu des Bofen Haus, Das Weib bat taufen Schitt voraus.

Unbre Salfte.

Bir nehmen bes nicht fo-genau, Mit taufend Schritten macht's bie Fran; Doch, wie sie auch fich eiten faun, Mit einem Sprunge macht's ber Mann,

> Stimme oben. ... t mit, vom Felsensee! Stimmen von miten.

Rommt mit, tommt mit, vom Felfenfee!

Bir mochten gerne mit in die Dob. ib. Bir waschen und biant find wir gang und gar; aber auch ewig unfruchtar.

Beibe Chore. Es ichweigt ber Bind, ce flieht ber Stern, Der trube Mond verbirgt fich gern. Im Saufen fpreift bas Jauber-Chor

Biel taufend Feuerfunden hervor. Stimme von unten.

Salte! Salte!

Ber ruft ba aus ben Felfenspalte?

3ch mare gern bei Meinesgleichen.

Beibe Chore. Es tragt ber Befen, tragt ber Stud, Die Gabel tragt, es tragt bet Bod; Ber Beute fich nicht beben fann,

Ifb'ewig ein verlorner Dann.

Salbhere unten. Ich tripple nach, fo lange Zeit; Wie find bie andern schon so weit! Ich hab' zu hause teine Ruh', Und fomme hier boch nicht dazu.

Chor ber heren. Die Salbe gibt ben heren Muth, Ein Lumpen ist zum Segel gut, Ein gutes Schiff ist jeder Trog; Der flieget nie, ber heut nicht flog.

Beibe Chore. Und wenn wir um ben Sipfel giebn, So ftreichet an bem Boben bin. Und bedt bie Heibe weit und breit Mit eurem Schwarm ber Herenheit. Sie taffen fich nieber.

Das brangt und fidft, bas ruicht und flappert! Das gifcht und quirtt, bas fiebt und plappert! Das fendtet, fpruht und fiintt und brennt! Das fendtet, fpruht und fiintt und brennt! Ein wahres hernelement! Rur fest an mir! sonst sind wir gleich getrennt. Bo bift bu?

Rauft in ber Ferne.

Sier!

Mephiftopheles.

Bas! bort icon bingeriffen? Da werd' ich Anutrecht brauchen muffen. Plat! Junter Woland tommt. Plat! füßer Pobel, Plat! Her, Doctor, fasse mich! und nun, in Einem Sat, Lag und aus bem Bebrang' entweichen; Es fit ju toll, sogar fur Meinesgleichen. Dort neben leuchtet was mit gang besonbrem Schein, Es ziehr mich was nach jenen Stranchen. Komm, tomm! wir ichupfen ba binein.

### Fauft.

Du Geift bes Wiberfpruche! Rur gu! bu magit mich führen. 3ch bente boch, bas war recht flug gemacht; 3um Broden wanden wir in ber Balpurgisnacht, Um uns bestebig nun biereibit gu ifoliren.

# Mephiftopheles.

Da fieh nur welche bunten Flammen! Es ift ein muntrer Riub beifammen. Im Rieinen ift man nicht allein.

Fau ft. Doch broben mocht' ich fleber fepn! Schon feb' ich Gluth und Birbelrauch. Dort ftromt bie Menge gu bem Bofen; Da muß fich manches Rathfel tofen.

# Mephiftopheles.

Doch manches Rathfel fnupft fich auch. 24ß bu bie große Welt nur faufen, Wir wollen bier im Stillen baufen. Es ift boch lange bergebracht, Daß in der großen Welt man fleine Welten macht. Da feb' ich junge herzen nacht und bloß, Und alte die fich fing verbullen. Seph freundlich, nur um meinetwillen; Die Mub' ift fieln, der Spaß ift groß.

Ich hore was von Infrumenten tonen! Der flucht Geschnert: Man nuß sich drau genöhmen... in der Geschnert: Man nuß sich der genöhmen... in der John der Geschnert der Heine Baum. Da sieh nur hin! du sieht das Ende kaum. Ein Hundert Feuer berennen in der Neiße: Man fangt, man schotz, man trinkt, man sieht; Run sage mir, wo es was besiere gibt?

#### Fauft.

Billft du bich nun, um und hier einzuführen, ger int. 216 Zaub'rer oder Teufel produciren?

# Mephiftopheles.

Jwar bin ich sehr gewohnt Incognito ju gedn,
Doch list am Galatag man seinen Orben sehn.
Ein Anieband zeichnet mich nicht aus,
Doch sie ber Pferbesuß hier ehrenvoll zu Haus.
Siehst du die Schuede da? Sie fommt herangefrochen;
Mit ihrem tastenden Gesicht
Hat sie mir schon was abgerochen.
Wenn ich auch will, verläugn' ich hier mich nicht.
Komm nur! von Zeuer gehen, wir zu Keuer,
Ich bin der Werber und du bist der Areper.

But einigen, bie um verglimmenbe Roblen: fiperis

Ihr alten herrn, was macht ihr bier am Enbe? Ich lobt' euch, wenn ich euch bubic in ber Mitte fande, Bon Saus umgirtt und Jugenbbraus; Genug allein ift jeber ja gu haus.

#### General.

Wer mag auf Nationen trauen! Man habe noch so viel für sie gethan; -Denn bei dem Bolf, wie bei den Frauen, Steht immersort die Jugend oben au.

Minister.

Jest ist man von dem Rechten allzuweit,
Ich lobe mir bie guten Alten;
Denn freilich, ba wir gließ galten,
Da war bie rechte goldne Zeit.

Parvenú. Mir waren wahrlich auch nicht dumm, Und thaten oft was wir nicht follen; Doch ieho fehrt fich alles um und um, Und eben da wir's fest erhalten wollten,

Wer mag wohl überhaupt jeht eine Schrift Bon maßig tlugem Inhalt lefen! Und was das liebe junge Bolt betrifft, Das ift noch nie fo nafeweis gewesen.

Mephiftopheles, ber auf einmal fest alt ericheint.

Mutor.

Jum jungften Tag fubl' ich bas Bolf gereift, Da ich jum lehtenmal ben herenberg erfteige, Und, well mein Jaschen trube lauft, So ift bie Welt auch auf ber Neige.

Erobelhere.

3hr herren geht nicht fo vorbei! Laft die Gelegenheit nicht fahren! Aufmertfam blidt nach meinen Waaren; Es fteht dahier gar mancherlei. Und boch ift nichts in meinem Laben,
Dem teiner auf der Erde gleicht,
Das nicht einmal zum tidt'gen Schaben
Der Menichen und der Weit gereicht.
Rein Dold fit hier, von bem nicht Blut gefiosen,
Rein Kelch, aus dem sich nicht, in ganz gesunden Leib,
Berzehrend beises Gift ergossen,
Kein Schmud, der nicht ein liebenswarbig Weib
Berführt, tein Schwert das nicht den Bund gebrochen,
Richt erwa hinterrudt den Begenmann durchstochen.

mephiftopheles.

Frau Muhme! Sie versteht mir ichlecht die Zeiten, Gethan geschehn! Geschehn gethan! Berleg' sie fich auf Reulgteiten! Rur Reulgteiten giehn uns an.

Fauft. Daß ich mich nur nicht felbft vergeffe! Seig' ich mir bas boch eine Deffe!

mephiftopheles.

Der gange Strubel ftrebt nach oben; Du glaubft gu ichieben und bu wirft gefchoben.

Kauft.

Ber ift benn bas?

Mephiftopheles. Betracte fie genan!

Lilith ift bas.

Fauft.

Ber?

Mephiftopheles. Abams erfte Frau. Mimm bich in Acht vor ihren iconen Saaren, Bor blefem Schmud, mit bem fie einzig prangt. Wenn fie bamit ben jungen Mann erlangt, So lagt fie ibn fobalb nicht wieder fahren.

Fauft.

Da figen zwep, bie alte mit ber jungen; Die haben icon mas rechts gesprungen!

Mephiftopheles.

Das hat nun bente teine Rnb'. Es geht gum, neuen Lang; nun tomm! wir greifen gu.

Fauft mit ber jungen tongend. Einst batt' ich einen schonen Traum; Da sab ich einen Apfelbaum, Iwep schone Aepfel gläugten bran, Sie reigten mich. ich siese binan.

Die Goone.

Der Mepfelden begehrt ihr fehr Und icon vom Paradiese ber. Bon Freuden fühl' ich mich bewegt, Daß auch mein Garten folche trägt.

Mephiftopheles mit der Mirn.

Einst hatt' ich einen wusten Traum; Da sah' ich einen gespaltnen Baum, Der hatt' ein - - -; So - es war, gefiel mit's doch.

Die Alte.

3ch biete meinen besten Gruß Dem Ritter mit bem Pferbefuß! Salt' er einen - bereit, Benn er - - nicht fceut.

Proftophantasmift.

Berfluchtes Bolf! mas unterfiecht ihr euch? Sat man euch lange nicht bewiefen, Ein Geift fieht nie auf orbentlichen Kagen? Run tangt ihr gar, uns andern Menschen gleich! Die Schute impend.

Bas will denn der auf unferm Ball? \_\_\_\_\_\_ Fauft tangenb.

Ep! ber ist eben überall. Was andre tangen muß er schäben. Kann er nicht jeden Schitt beschwäßen, So ist der Schritt so gut als nicht geschen. Um meisten ärgert ibn, sobald wir vorwärts gehn. Wenn ihr euch so im Kreise drehen wolltet, Wie er's in seiner alten Müble thut, Das hieß er allensalls noch gut; Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet. Vroftophantasmisk.

Ihr fepd noch immer da! Nein das ist unerhört. Berschwindet doch! Wir haben ja aufgeklärt! Das Teufelspack es fragt nach keiner Negel. Wir sind so king und bennoch sputt's in Tegel. Wie lange hab' ich nicht am Wahn hinausgekehrt Und nie wird's rein, das ist doch unerhört! Die Schone.

Co bort boch auf uns bier gu ennupiren!

Ich fag's euch Geistern in's Geficht, Den Geistesbespotismus leib' ich nicht; Dein Geist tann ibn nicht ererciren.

Es wird fortgerangt.

Proftopbantasmift.

Beut, feb' ich, will mir nichts gefingen; Doch eine Reife nehm' ich immer mit Und hoffe noch, vor meinem letten Schritt, Die Teufel und die Dichter ju bezwingen.

## Mephiftopheles.

Er wird fich gleich in eine Pfine feben, Das ift die Art wie er fich foulagirt, Und wenn Blutegel fich an feinem Steif ergeben, Ift er von Geiftern und von Geift enrirt.

3u Tauft, ber aus bem Tang geneten ift. 2Bas laffest bu bas schone Madden fahren? Das dir gum Tang so lieblich fang?

Fauft.

Ach! mitten im Gefange fprang Ein rothes Mauschen ihr aus bem Munbe.

Mephiftopheles.

Das ift was rechts! Das nimmt man nicht genau; Genug bie Maus war boch nicht grau. Wer fragt barnach in einer Schäferstunde?

Fauft.

Dann fah' ich -

Mephistopheles. Bas?

Fauft.

Mepbifto, fiehft bu dort Ein blaffes, icones Sind allein und ferne fteben? Sie ichiebt fich langfam nur vom Ort, Gie icheint mit gefchioff nen guben ju geben. 3d muß betennen, daß mir daucht, Daß fie bem guten Gretchen gleicht.

Mephiftopheles.
Laf das nur ftehn! Dabei wird's niemand wohl.
Es ift ein Zauberbild, ift lebtos, ein Idol.
Ihm zu begegnen ift nicht gut;
Dom flarren Blid erftarrt des Menichen Blut,
Und er wird fast in Stein verkehrt,
Bon der Nebufe bait du ja gebort.

Kauft.

Farmahr es find die Augen einer Todten, Die eine liebende Sand nicht ichloß. Das ift die Bruft, die Gretchen mir geboten, Das ift der füße Leib, den ich genoß.

Mephiftopheles.

Das ift die Zauberen, bu leicht verführter Ebor! Denn jebem tommt fie wie fein Liebchen vor.

Fauft.

Beich eine Bonne! welch ein Leiben! 3ch fann von blefem Bild nicht foelben. Bie sonderbar muß biefen schonen Sals Ein einzig rothes Schnürchen schmuden, Richt breiter als ein Mefferraden!

Mephiftopheles.

Ganz recht! ich feb' es ebenfalls. Sie tann bas Haupt auch unter'm Arme tragen; ] Denn Perfeus bat's ibr abgeschlagen. — Pur immer diese Luft zum Wahn! Komm boch bas Pügeschen heran, Sier ift's fo luftig wie im Prater; Und hat man mir's nicht angethan, Go feb' ich wahrlich ein Theater. Was gibt's benn ba?

Servibilis.

Gielof fangt man wieder an.
Ein neues Stad, das leste Stad von fieden;
Soviel zu geden ist allhier der Branch.
Ein Dilettant hat es geschrieben,
Und Dilettanten spielen's and.
Berzeißt ihr herrn, wenn ich verschwinde;
Mich dilettier's den Vorhang auszujebn.

Mep biftopheles. Wenn ich euch auf bem Blodsberg finde, Das find' ich gut; denn ba gebort ibr bin. . Gr fil's mining ob. im Trainer, 1988 fait man mb'' abor angeo on 22 fcd' th maker do in Treurer. "Tos glic'h den bee

SE THE SHEW SHEET FOR

In neuech Site. 29 pr. 1 to population.
Social gui geben. 1 to the Drawch
Life Cilestant base 2, cirl.
The Cilestant co. 1,
The Cilesta

Program in the table of the state of

# Walpurgisnachtstraum

ppet

Oberons und Titanias goldne Hochzeit.

Jatermeggo.

# Expressionadistration

Deerone um Endueine gollg

. t scar a 3 1 m (

#### Theatermeifter.

Seute ruhen wir einmal Miebings wadte Sohne, Alter Berg und feuchtes Thal, Das ift bie gange Scene!

Serold.

Daß die Hochzeit golden fen Soll'n funfzig Jahr fenn vorüber; Aber ist der Streit vorbei, Das golden ist mir lieber.

Oberon.

Send ihr Geifter wo ich bin, Go zeigt's in diefen Stunden; Ronig und die Ronigin, Sie find aufe neu verbunden.

Kommt ber Pud und breht fich quer Und ichleift ben Juf im Reiben; Sundert tommen hinterher Sich auch mit ihm ju freuen.

Artel. Ariel bewegt ben Sang In himmlifch reinen Conen; Biele Fragen lodt fein Rlang, Doch lodt er auch bie Schonen. Oberon.

Satten die fich vertragen wollen, fernen's von uns beiben! Benn fich zweve lieben follen, Braucht man fie nur gu fcheiben. Titania.

Schmollt ber Mann und grillt die Frau, So fast sie nur behende, Kührt mir nach dem Mittag Sie Und Ihn an Nordens Ende.

Orchester Tutti.

Fliegenschnaus' und Müdennaf' Mit ihren Anverwandten, Frosch im Laub' und Grill' im Graf' Das find die Musikanten!

Golo.

Seht da kommt ber Dubelfad! Es ist bie Seifenblafe. Hört ben Schnedeschnideschnad Durch seine flumpfe Nase.

Geist der sich erft bildet. Spinnenfuß und Arbtenbauch Und Flügeichen dem Wichtchen! Iwar ein Thierden gibt es nicht, Doch gibt es ein Gebichtchen.

Ein Parden. Kleiner Schritt und hoher Sprung Durch honigthau und Dufte; 3war du trippelft mir genung, Doch geht's nicht in die Lufte. Neugieriger Reifenber. 3ft bas nicht Masteraben Spett Impulie. Soll ich ben Augen trauen? winnte Derron ben febben Gott in airre. Auch beute bier ju febneen im der

Orthodox, Reine Maung! Doch bleibt es außer Zweifel, Go wie die Botter Griechenlands, Go ift auch er ein Leufel.

Morbifder Aunfter. Das ift beut Furwahr nur ffigenweife; Doch ich bereite nith bet Bett Bur italian ichen Relie.

Turifi.

Ad! mein Unglide fabrt mich her: mein Unglide fabrt mich her? mein Und und dem gangen Herenheer
Sind zweie nur gebuderf.

Junge bere. Der Puber ift fo mie ber Rod guber ift fo mie ber Rod gune Beiben; Drum fib' ich nadt auf melnem Bod Und geig ein berbes Leibchen.

Matrone. Wir haben ju viel Lebensart Um hier mit euch ju maulen; Doch hoff ich, follt ihr jung und gart,

Go wie ihr fend, perfanten.

#### Capellmeifter. ger

Fliegenschnaus' und Mudennas' and Af Umschwärmt mir nicht: die Nacke! Ross Frosch im Laub' und Geill' im Gras' 2006 So bleibt doch anch im Tacke!

## Binbfahne

Gefellicaft wie man wunfchen fann.
Babrbaftig lauter Braute!
Und Jungsefellen, Mann für Mann,
Die hoffnungsvollften Leite.

# Binbfahne and ichmitt

Und thut sich nicht ber Boden auf in 18 Sie alle zu verschlingen,"
So will ich mit behendem Lanf in 18 Beich in die Bolle fpringen.

## Renien. Die onie anie

ter of ent camen fre the en

the role of here on welch

Als Infecten find mir da, at Mit fleinen fcarfen Scheren, 2264 36 C. Catan, unfern herrn Papa, u 110 408 Rach Wurten au verehren.

## Bennings.

Seht! wie fie in gedrängter Schaar mer Raiv jusammen fcergen. 200 mil der Gran fie noch gar, 300 mil Gle hatten gute herzen.

Mufaget.

36 mag in diefem Herenbeer Mich gar ju gern verlieren; Denn freilich diefe wußt' ich eh'r, Als Musen anzuführen.

Ci-devant Genfus der Beft. Mit rechten Leuten wird man was. Romm, faffe meinen Bipfel! Der Blodeberg, wie der beutiche Parnas, Sat gar einen breiten Gipfel.

Reugieriger Relfender. Sagt wie heißt ber fielse Mann? Er geht mit fiolgen Schritten. Er iconopert was er ichnopern fanu. "Er fputt nach Jesuiten."

Rranic.

In bem Klaren mag ich gern Und auch im Trüben fischen; Darum feht ihr ben frommen herrn Sich auch mit Teufeln mischen.

Beltfinb.

3a für die Frommen, glaubet mir, 3ft alles ein Behifel; Sie bilben auf dem Blodeberg bier Gar manches Conventifel.

Tänzer. Da kommt ja wohl ein neues Chor? Ich höre ferne Trommein. Nur ungestört! es find im Rohr Die unisonen Dommein.

#### Tangmetfter.

Bie jeder doch bie Beine lupft! anm of Sich wie er fain berausglebt! Jor dim Der Krumme fpringt, ber Plumpe hupfe lind fragt nicht wie es aussieht.

#### Fibelet.

Das hast fich fcmer bas Lumpenpad Und gab' fich gern bas Refichen; Es eint fie bier ber Dubelfad Wie Orpheus Lever bie Beiten.

#### Dogmatifer.

3ch laffe mich nicht irre schrei'n, Nicht durch Kritit noch Zweifel. Der Teufel muß doch etwas fenn; Wie gab's benn sonft auch Teufel?

### 3beattft.

Die Phantafie in meinem Sinn Ift biefmal gar ju berrifc. Furwahr, wenn ich bas alles bin, So bin ich beute nartifc.

### Realtit.

Das Befen ift mir recht zur Qual Und muß mich baß verdrießen; ' Ich fiebe bier zum erstenmal Nicht fest auf meinen Füßen.

Supernaturalifi. Mit viel Bergnigen bin ich ba Und freue mich mit diefen; Denn von den Leufeln tann ich ja Auf gute Getster schließen. Ste gebn ben Riammichen auf der Spur. Und glaub'n fich nab bem Schabe. Auf Teufel refmt der Zweifel nur; Da bin ich recht am Plate.

Eapellmeister.
Krosch im Laub und Grill' im Graf.
Berfuchte Dilettanten!
Tilegenschnaus' und Midennas.
Ibr send boch Mufftanten!

Die Gewandten. Sanssouci so beißt bas heer Bon lustigen Geschopfen, Auf den Jusen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Ropsen.

Die Unbehulflichen. Sonft haben wir manden Biffen erfcrangt, Run aber Gott besoften!
Unfere Soube find burchgetangt,
Wir laufen auf nachten Cobien.

Bon dem Sumpfe tommen wir, Boraus wir erft entstanden; Doch find wir gleich im Reiben bier Die glanzenden Galanten.

Sternfcnuppe. Aus ber Sobe fcof ich ber Im Stern- und Feuerscheine, Liege nun im Grafe quer, Wer hilft mir auf bie Beine? Die Daffiven.

Plat und Plat! und ringsherum!
So gehn bie Graschen nieber,
Geifter tommen, Geifter auch
Sie baben plumpe Glieber.

Dud.

Eretet nicht fo maftig auf Bie Elephantentalber, Und ber plumpft' an biefem Tag Sep Bud ber berbe felber.

MrteL.

Sab bie liebenbe Natur Sab ber Beift euch Flügel, Folget meiner leichten Sput, Auf jum Rofenbugel!

Drdefter.

Wolkenzug und Nebessior Erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Rohr lind alles ist serkoben.

#### . . . . . . . . .

Felb.

### Fauft. Dephiftopheles.

Fauft.

Im Clend! Berzweifelnd! Erharmito anf der Erde lange entite und un gefangen! Als Miffethaterin im Kerter gn entiehlichen Qualen eingesperrt das holde unfelige Gefchof! Bis dahin! dahin! — Berratberischer, nichtswärdiger Geist, ind das haft den mit verheimlicht! — Seth nur, steh! Wälige die tenstischen Augen ingrimmend im Kopf derum! Seth nud truche mir durch deine nnerträgliche Gegenwart! Gefangen! Im unwiederbringlichen Elend! Wössen Geschwert! Gefangen! Um unwiederbringlichen Elend! Wossen Geschwart! Und mich wiegit du indes in abgeschmaaten Zerstenungen, verbirgis mit ihren wachsenden Jammer und läsself in batisch vererben!

#### Mephiftopheles.

Ste ift bie erfte nicht.

shired for his organization.

gauft.

Snnd! abideulides Unthier! "- Banble ibn, on unendlicher Gefit manble ben Burm wieber in feine Sundsgefalt,' wie er fich oft nachtlicher Beife sefiel vor mir bergutrotten, bem harmlofen Banbrer vor bie füße zu follern und fich bem niebersturgenden auf bie Schnitern zu bangen. Band! ihn wieder in seine Lieblingsbildung, daß er vor mir im Sand auf dem Bauch triede, ich ihn mit Juhen trete, den Verworsen! — Die erste nicht! — Jammer! Jammer! von leiner Menscheuseite zu sassen, daß nicht das erste genugthat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnoth vor den Augen des emig Berzestenden! Mit wühlt es Wart und Leeben durch, das Clend dieser einzigen; du grinsest gelassen die der der Gelend bieser einzigen; du grinsest gelassen diese der Durch der Deutschen bin!

#### Mephiftopheles.

Run find wir icon wieber an ber Grange unfres Bibes, da mo end Menichen ber Ginn überichnappt. Warum macht bu Gemeinichaft mit uns, wenn du fie nicht burchführen tannf? Billft. flegen und bift vor'm Schwindel nicht ficher? Draugen wir uns dir auf, ober du dich uns?

## gauft.

Fletiche beine gefräßigen Babne mir nicht fo entgegen! Mit efelt's! — Großer berrificher Geift, ber bu mir ju ergicheinen wurdigteft, ber bu mein herz fenneft und meine Seele, warum an ben Schandgefellen mich ichmieben, ber fich am Schaden weibet und an Berberben fich lett?

Mephiftopheles.

Enbigft bu?

Fauft.

Rette fie! ober meh bir! Den gräßlichften gluch über bich auf Jahrtaufende!

Mephiftopheles.

36 tann bie Banbe bes Raders nicht ibfen, feine Riegel nicht offinen. — Rette fie! — Ber war's, ber fie in's Betberben furgte? Ich ober bu?

Fauft blidt wild umber.

#### Mephiftopheles.

Greifft du nach dem Donner? Bobl, daß er end elenden Sterblichen nicht gegeben ward! Den unschuldig entgeguenben ju gerichmettern, das ift so Tprannen-Art fich in Berlegenbeiten Luft ju machen.

Fauft. Bringe mich bin! Sie foll frei fenn!

Menhiftonheles.

Und die Gefahr ber bu bich ausseheft? Wiffe, noch liegt auf ber Stadt Murichuld von beiner Sand. Ueber bes Erfchlagenen Statte ichmeben rachenbe Geister und lauern auf ben wiebertehrenben Meber.

#### Fauft.

Noch bas von bir? Mord und Lod einer Welt über bich Ungehener! Fuhre mich bin, fag' ich, und befrei' fie!

#### Mephiftopheles.

3ch fuhre bich und mas ich thun tann, hore! Sabe ich alle Macht im Simmel und auf Erben? Des Thurners Sinne will ich umnebeln, bemachtige bich ver Schiffel und fuhre fie beraus mit Menschenband. 3ch wache! bie Bauberpferbe find bereit, ich entschipe euch. Das vermag ich.

Fauft.

Muf und bavon!

#### Radt offen Sel

# Fauft. Dephiftopheles,

Fauft.

Bas meben die bort um den Rabenftein?

Mephi ftopheles. Beis nicht mas fie toden und icaffen.

Sauft.

Schweben auf, ichweben ab, neigen fich, beugen fic.

Mephistopheles.

Eine Berengunft.

gauft.

Sie ftreuen und meiben.

Mephiftopheles.

Borbei! Borbei!

#### S . . . . . .

Fau ft, mit einem Bund Schuffel und einer Lampe, bor einem eifernen Dhurchen.

Mich fast ein langt entwohnter Schauer, Der Menichbelt ganger Jammer fast mich an. hier wohnt fie hinter biefer feuchten Mauer, und ihr Berbrechen war ein guter Bahn! Du gauberft ju for ju geben!
Du fürchteft fie wieder ju feben!
Fort! Dein Jagen gögert ben Tob heran.

Er ergreift bas Schlof. Es fingt inmenbig.

Meine Mutter, die hur,
Die mich umgebracht bat!
Mein Bater, der Schein,
Der mich gessen bat!
Wein Schwesterlein sieln
hub auf die Bein,
An einem Kiblen Ort;
Da ward ich ein ichnes Waldvögelein;
Kliege fort, sliege fort!

Rauft auffchließenb.

Sie abnet nicht, bag ber Gellebte laufcht, Die Retten flirren bort, bas Strob, bas raufcht. Er win ein.

Goethe's Berte. XII. 280.

Margaret e fich auf bem Lager berbergenb. Beh! Beh! Gie tommen. Bittrer Tob!

Fauft letfe.

Still! Still! ich tomme bich ju befreien.

Margarete fich bor ibn binmaijenb.

Bift bu ein Menfch, fo fuble meine Noth.

Fauft.

Du wirft bie Bachter aus bem Schlafe fchreien! Er fast bie Retten, fie aufjufchließen.

Margarete auf ben Anieen.

Mer hat bir henfer biefe Macht Ueber mich gegeben! Du holft mich schon um Mitternacht. Erbarme bich und laß mich leben! Ift's morgen fruh nicht zeitig genung?

Bin ich boch noch so jung, so jung!

Und foll schon serben!

Schon war ich auch, und das war mein Berberben.

Ras' war der Freund, mun sie er weit;

Zerriffen liegt der Kranz, die Biumen gerftreut.

Kaffe mich nicht so gewaltsam an!

Schone mich! Was bab' ich dir gelban?

Raf mich nicht vergebens flechen,

Hab' ich dich vergebens flechen,

Fanft.

make a start

Werb' ich ben Jammer überfteben!

Margarete.

Ich bin nun gang in beiner Macht. Laß mich nur erst das Kind nech tranfen. Ich bergt' es diese gange Nacht; Sie nahmen mir's um mich gu kranfen Und sagen nun, ich batt' es umgebracht. Und niemals werd' ich wieder froh. Sie singen Lieder auf mich! Es sit bos von den Leuten! Ein altes Mabrechen endigt so, Wer beits fie's benten?

Rauft wirft fich nieber.

Ein Liebender liegt dir ju gufen Die Jammerinechticaft aufzuschließen.

Margarete wirft fich ju ifm.

O las uns Inien die Seil'gen anzurufen! Sieh! unter biefen Stufen, Unter der Schwelle Siedet die Holle! Der Bobe, Mit furchtbaren Grimme, Macht ein Gethfe!

Rauft faut.

Gretchen! Gretchen!

Margarete aufmertfam.

Das war bes Freundes Stimme!
Sie fpringt auf. Die Retten fallen ab. Wo ift er? Ich hab' ibn rufen horen. Ich bin fret! Mir foll niemand webren.

15 \*

An feinen Sale will ich fliegen, Un feinem Bufen liegen! Er tief Gretchen! Er ftand auf der Schwelle. Mitten durch's heulen und Riappen ber Holle, Durch den grimmigen, tenflichen Sobn, Erfannt' ich ben fußen, den liebenden Lon.

Rauft.

3ch bin's!

Margarete.

Du bift's! D fag' es noch einmal!

Er ifi's! Er ifi's! Wohin ift alle Qual? Wohin die Angli bes Kertres? Den bifi's! Kommit mich zu retten? On bifi's! Kommit mich zu retten! Och bin gerettet! — Schon ist die Straße wieder da, Auf der ich dich zum erstenmale sab. Und der heftere Garten, Wo ich und Marthe beiner warten.

Fauft fortftrebenb.

Romm mit! Romm mit!

Margarete.

D weile!

Bell' ich boch fo gern wo bu welleft.

gauft.

Efle!

Benn bu nicht elleft, Berben wir's thener bugen muffen. Margarete.

Bie? bu tannft nicht mehr taffen? Dein Freund, so furz von mir entfernt, Und haft's Kuffen verternt? Barum wird mir an beinem Salfe so bang? Benn sont von beinen Worten, beinen Bilden Ein ganger himmel mich überbraug, Und bu mich füßreft als wolltest bu mich erstiden. Kuffe mich!

Gie umfaßt ibn.

D weh! beine Lippen find falt, Sind ftumm. 280 ift bein Lieben Geblieben?

Ber brachte mich brum?

Sie wenbet fich von ihm,

Romm! Folge mir! Liebden, faffe Muth! Ich berge bich mit taufenbfacher Gluth; Rur folge mir! Ich bitte bich nur bieß!

Margarete ju ihm gewender. Und bift bu's denn? Und bift bu's auch gewiß?

Fauft.

3d bin's! Romm mit!

Margarete.

Du macht die Fessel (os, Rimmft weeder mich in beinen Schoos. Bie tommt es, daß du dich vor mir nicht ichenft? — Und weißt du benn, mein Freund, wen du befreift? Sauft.

Romm! tomm! Coon weicht bie tiefe Dacht.

Margarete.

Meine Mutter hab' ich umgebracht, Mein Kind hab' ich ettrantt. War es nicht die und mir geschentt? Dir auch — Du bisi'el ich glaub' es kaum. Sie beine Hand! Es ist tein Traum! Deine liebe Hand! — Ach aber sie sit feucht! Mische fie ab! Wie mich däucht Ist Bus dran. Ach Gott! Was hast du gethan! Steate den Degen ein; 3ch bitte bich drum!

· Kauft.

Lag bas Bergang'ne vergangen fenn, Du bringft mich um.

Margarete.

Rein, du mußt übrig bleiben!
Ich will dir die Gräber beschreiben.
Kir die mußt du sorgen
Gleich morgen;
Der Mutter den besten Plat geben,
Meinen Bruder sogleich darneben,
Mich ein wenig bet Seit',
Kur nicht gar zu weit!
Und das Kleine mir an die rechte Brust.
Viemand wird sous eine int liegen!
Mich an deine Seite zu schwiegen

Das war ein sußes, ein holdes Giud! Aber es will mir nicht mehr gelingen; Mir ist's als mußer'ich mich zu dir zwingen, a Als stießest du mich von dir zurück; Und doch bist du's und blicks so gut, so fromm.

Fauft. Fuhlft du bağ ich es bin, fo tomm! Margarete.

Dahinaus ?

Zanit.

In's Freie.

Margarete.

3st bas Grab brauß; Lauert ber Lob, so tomm!
Bon bier in's ewige Auchebett
Und weiter feinen Schritt —
Du gehst nun fort? D. Heinrich, tonnt' ich mit!
Kau fi.

Du tanuft! So wolle nur! Die Thur fieht offen. Margarete.

3ch barf nicht fort; für mich ift nichts zu boffen. Bas bilft es fliehn? Sie lauern boch mir auf. Es ift so elend betteln zu muffen, Und noch bagu mit bbfem Gewiffen! Es ift so elend in der Fremde schweifen, Und sie werben mich boch ergreifen!

36 bleibe bei bir.

Margarete.

Gefdwind! Gefdwind! Rette bein armes Rinb. Fort! Immer ben Beg Um Bach hinauf, Uteber ben Steg, In den Bald hinein, Lints wo die Planke fteht, Im Teich. Faß es nur gleich! Es will fich heben, Es sappeit noch!

Rauft.

Besinne dich doch! Nur Einen Schritt, so bist du frei!

Margarete.

Maren wir nur ben Berg vorbel!

Da sist meine Mntter auf einem Stein,
Es fast mich tat bei'm Schopfe!

Da sist meine Mutter auf einem Stein
Und wadelt mit bem Kopfe;
Sie wintt nicht, sie nickt nicht, ber Kopf ist ihr schwer,
Sie schlief fo lange, sie wacht ucht mehr.
Sie schlief damit wir uus freuten.
Es waren giddliche Zeiten!

Kanft.

Silft bier tein Fleben, bilft tein Sagen; Co mag' ich's bich binmeg ju tragen.

Margarete.

Laf mich! Rein, ich leibe feine Gewalt! Fasse mich nicht so morberisch an! Sonst hab' ich bir ja alles ju lieb gethan. Rauft.

Der Lag graut! Liebchen! Liebchen!

Margarete.

Tag! Ja es wird Tag! ber lette Tag bringt berein; Mein Bochzeittag follt' es fenn! Sag niemand bag bu icon bei Gretchen marft.

Beb meinem Rrange! Es ift eben gefchebn!

Bir merben und wieberfebn;

Aber nicht bei'm Cange.

Die Menge brangt fich, man bort fie nicht. Der Dlat, bie Baffen

Ronnen fie nicht faffen.

Die Glode ruft, bas Stabden bricht.

Bie fie mich binben und paden!

Bum Blutftuhl bin ich fcon entrudt. Schon audt nach jebem Raden

Die Scharfe bie nach meinem gudt. Stumm liegt bie Belt wie bas Grab!

Rauft.

D mar' ich nie geboren!

De e p h i ft op be les ericheint brausen.

Unf! ober ihr fepb verloren. Unnuges Bagen! Baubern und Plaubern! Meine Pferbe icaubern. Der Morgen bammert auf.

Margarete.

Bas fteigt aus bem Boben berauf? Der! ber! Schid' ibn fort! Bas will ber an bem beiligen Ort? Er will mich!

Fauft. Du follft leben!

Margarete.

Gericht Gottes! Dir hab' ich mich übergeben! Dephiftopheles gu Fauft.

Romm! tomm! 36 laffe bich mit ihr im Stich.

Margarete.

Dein bin ich, Bater! Rette mich!

3hr Engel! 3hr heiligen Schaaren,
Lagert euch umher, mich zu bewahren!
Heinrich! Mir graut's vor bir.

Mephistopheles.

Sie ift gerichtet!

Stimme von oben. Ift gerettet! Mephiftopheles zu Gauft. Her zu mir! Berfowindet mit Kauft.

Stimme bon imen, verhallend.

Seinrich! Seinrich!

8

u

ſŧ.

Zwenter Theil.

α 1

8 x 3 x 10 x 8

#### Anmuthige Gegenb.

Fa u ft auf blumigen Rafen gebettet, ermubet, unrubig, fchlaffuchenb.

Dammerung.

Beifter-Rreis ichwebend bewegt, anmuthige tieine Gefialten.

Artel Gefang von Meoleharfen begleitet.

Wenn der Bluthen Erublings- Regen Ueber alle schwebend fintt, Wenn der Felder grüner Gegen Allen Erbgebornen blintt, Kleiner Elfen Geistergröße Eilet wo sie helfen tann, Do er beilig, ob er bbse, Jammert sie der Unglutennann.

Die ihr dieß Haupt umschwebt im instigen Areise, Erzeigt euch bier nach ebler Elsen Weise, Bestänfiget des Herzens grimmen Strauß, Entfernt des Borwarfs glübend bittre Pfeile, Sein Innes reinigt von eriebtem Graus. Bier sind die Pausen nächtiger Weile, Run ohne Säumen fällt sie freundlich aus.

Erft fentt fein Saupt auf's tuble Polfter nieber, Dann babet ihn im Thau aus Lethe's Fluth; Gelent find bald die trampferfarrten Glieber, Benn er gestärtt dem Tag entgegen ruht; Bollbringt der Elfen schufte Psilott, Gebt ihn gurüc dem heiligen Licht.

#### Chor.

Einzeln, ju gwenen und vielen, abwechfeind und gefammeit.

Wenn sich lau bie Lufte fallen Um ben grunumforanten Plan, Suße Dufte, Nebelhulen Sentt bie Dammerung heran. Lifpeit leise sußen Frieden, Wiegt bas herz in Aindegruh; Und ben Augen bieses Muden Schlieft bes Tages Pforte gu-

Nacht ift ichon hereingesunken Schifeft fich heilig Stern an Stern, Große Lichter, fleine Junten, Glifbern nab und glangen fern; Glifbern hier im See fich spiegefnb Glangen broben flarer Nacht, Lieffen Rubens Glink bestegeinb Serricht bes Mondes wolle Peacht.

Schon verlofchen find bie Stunden, "hingeschwunden Schmerz und Gide; Fühl' es vor! Du wirft gesunden; Traue neuem Bagesbild.

Ebaler grunen, Sugel fcwellen, Bufchen fich ju Schatten-Rub; Und in schwanten Silberwellen Bogt bie Saat ber Ernte gu.

Bunich um Baniche ju erlangen Schaue nach bem Glanze bort! Leife bift bu nur umfangen, Schlaf ift Schale, wirf fie fort! Saume nicht bich ju erbreiften Menn bie Menge zaubernb schweift; Mes taun ber Gbie leiften, Der versteht und rasch ergreift.

Ungeheures Betofe verfundet bas Berannaben ber Conne.

#### Artel.

Horchet! horcht! dem Sturm ber horen, Konend wirb für Geistes - Ohren Schon ber neue Tag geboren. Selfenthore fnarren raffeind Phobbus Näder rollen praffeind, Welch Gethe bringt das Licht! Es trommetet, es posamet, Muge blingt und Ohr erstannet, Unerhörtes hort sich nicht. Schlinger zu den Blumentronen, Teifer tiefer, sill ju wohnen, In die Festen miter's Laud; Erist es auch so send so fept die taub.

Sanft.

Des Lebens Bulfe ichlagen frifc lebenbig, Metherifche Dammerung milbe gu begrußen; Du Erbe marft auch biefe Racht beftanbig Und athmeft neu erquidt ju meinen Rugen, Beginneit icon mit Luft mich zu umgeben, Du regft und ruhrft ein fraftiges Befchließen, Bum bochften Dafenn immerfort gu ftreben. -In Dammerichein liegt icon bie Belt erichloffen, Der Bald ertont von taufenbitimmigem Leben, Thal and, Thal ein ift Rebelftreif ergoffen, Doch fentt fich Simmelstlarbeit in die Tiefen, Und 3meig und Meite, frifch ergnidt, entiproffen Dem buft'gen Abgrund mo verfenft fie ichliefen; Much Farb' an Farbe flatt fich los vom Grunde, Bo Blum' und Blatt von Bitterperle triefen, Ein Darabies wird um mich ber die Runde.

hinaufgefchaut! — Der Berge Gipfelriefen Bertfinden ichen die feverlichfte Etunde, Gie durfen früh des ewigen Lichts genießen Das spärer fich zu und bernieder wendet. Jeht zu der Alpe grüngesentten Wiesen Wirt neuer Glanz und Deutlicheitt gespendet, Und flusenweis berad ist es gelungen; — Gie tritt bervor! — und, lelber ichon geblendet, Kehr' ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen.

So ift es alfo, wenn ein fehnend Soffen Dem bochften Bunfch fich traulich jugerungen, Erfüllungspforten findet flügeloffen, Run aber bricht aus jenen ewigen Gründen Ein Flammen-liebermaß, wir stehn betroffen; Des Lebens Fadel wollten wir entgünden, Ein Feuermeer umfolingt uns, welch ein Feuer! Is's Lieb'? Is's Hoff bei glübend uns umwinden, Mit Schwerz und Hreuben wechfelnd ungeheuer, So baß wir wieber nach der Erbe bliden, In bergen uns in jugenblichstem Schlefer.

So bletbe benn die Sonne mit im Rücken! Der Wassersturz, das Zeisenris durchbrausend, 3hn schan ich an mit wachsendem Entzüden. Bon Sturz dur wässer migt er jest in tausend Dann aber tausend Strömen sich erzießend, 30ch vollein wie herrlich diesem Stum ersprießend, Wielen wie herrlich diesem Stum ersprießend, Wolth sich des bunten Bogens Wechsel-Dauer, Bath rein gezeichnet, bab in Luft gerfliegend, Umber verbreitend duftig fähle Schauer. Der spiegest ab das menschliche Bestreben. Ihm sinne nach und du begreisst genauer:

Sanne.

16

 and the state of t

TARGET A BARBARA

tribute and an example of the sector.

Cast bes Ehronefes wir.

Staaterath in Erwartung bes Ratfers.

.. Etompeten.

Sofgefinde aller Art pradatig geffeibet tritt bor. Der Raifer grampt auf ben Abron, ju feiner Brechten ber Aftrolog

Geben Raifer. Gorthates r

Ich gruße die Getreuen, Lieben,
Wersammelt aus ber Rich und Beite; — Ich und
Den Beisen seh ich mir zur Seite, iff und auch in
Unen wo ist der Race geblieben? — Individual und in

Junter.

Gieich hinter beiner Mantel = Schleppe Sturgt' er zusammen auf ber Treppe, Man trug hinweg bas Fett = Bewicht, Lobt ober trunten? weiß man nicht.

> 3mepter Junter. erbarer Schnelle

Sogleich mit wunderbarer Schnelle Drangt fich ein andrer an die Stelle.

- All smey --

Bar toftlich ift er aufgepnot, Doch frahenbaft baß jeder ftubt; Die Bache balt ibm an ber Schwelle Kreugweis bie Sellebarden vor — Da ift er boch ber ftibne Chor!

## Mephistopheles

Was ist verwünscht und stets willfommen? Was ist ersehnt und stets verjagt? Was smmersort in Schuk genommen? Was part geschosten und verstagt? Wen darsit du nicht herbeiberufen? Wen drest ieder gern genannt? Was naht sich deines Thrones Etusen? Was dast sich siebs bermeggebannt?

#### Raffer.

Für diesmal fpare deine Worte!
hier find die Rathfel nicht am Orte,
Das fit die Sache dieser herrn.

Da lofe du! das hort' ich gern:
Wein alter Narr ging, fürcht' ich, weit in's Weite;
Rimm seinen Plat und fomm an meine Sette.

# Mephiftopheles fleigt finauf und flellt fich jur Linten

Gemurmel der Menge.
Ein neuer Narr — Bu neuer Bein —
Bo fommt er her — Wie fam er ein —
Der Alte fiel — der hat verthan —
Es war ein Jaß — Nun ift's ein Span —

Raifer. fielnessi :-

Und also ihr Getreuen, Lieben, mit med ind in Milliommen aus der Rah' und Ferne, der in der Rah' und Ferne, de in de in

Cangler and blin da tad and

Die boche Lugend, wie ein heitigen Schein, Umgibt bes Kaifers haupt, nur er glein der beit bestehen gie gultig auszuhlen! Derechtigkeit! — Was alle Menschen lieben, Bas alle forbern, wünschen, schwer entebren, Se llegt an ihm dem Bolf es zu gewähren Doch ach! Was hist bem Menschengest Verfand. Dem herzen Gute, Milligkeit der hand, Menn's sieberhaft durchaus im Staate wutbet, Und Uebel sich in Uebein überbeitet.
Wer schaut hinab von diesem hoben Maum, In's weite Beich, ibm scheine's des sie schwerzen, Das Ungefeg gefellich überwalter, den ichwerze Traum, Wo Misgestatten schalter, den Weste des Irrbums sich entsaltet, und eine Weit des Irrbums sich entsaltet, und eine Weit des Irrbums sich entsaltet,

Der raubt fich Beerden, ber ein Belb, Reich, Rreug und Leuchter vom Altare, Berubmt fic beffen manche Jabre Mit beiler Saut, mit unverlettem Leib. Best brangen Rlager fich jur Salle, Der Richter pruntt auf bobem Dfubl. Indeffen wogt, in grimmigem Schwalle, Des Aufruhre machienbes Gewühl. Der barf auf Schand und Frevel pochen Der auf Mitfdulbigfte fich ftust, Und: Couldig! borft bu ausgefprochen Bo Unfdulb nur fich felber fcust. So will fich alle Welt gerftudeln, Bernichtigen mas fich gebührt; Bie foll fich ba ber Ginn entwideln / Der einzig und jum Rechten führt? Bulett ein mohlgefinnter Mann Reigt fich bem Schmeichler, bem Beftecher, Ein Richter ber nicht ftrafen fann Befellt fich enblich jum Berbrecher. 3d mabite fcwarz, bod bichtern glor Bog' ich bem Bilde fleber vor.

Paufe.

Entidluffe find nicht ju vermelben, Wenn alle fcabigen, alle leiden Geht felbft ble Majeftat ju Raub.

Hermeister. Wie tobt's in diesen witden Tagen Ein jeder schlägt und wird erschlagen Und für's Commando bleibt man taub. Der Burger binter feinen Mauern, Der Ritter auf bem Relfenneft Berfcmuren fich uns auszudanern Und halten ibre Rrafte feft. Der Miethfolbat wirb ungebulbig, Mit Ungeftum verlangt er feinen gobn, Und maren wir ibm nichts mehr foulbig Er liefe gang und gar bavon. Berbiete mer mas alle wollten, Der bat in's Befvenneft geftort; Das Reich bas fie befchuten follten, Es liegt geplunbert und verheert. Dan lagt ibr Toben muthenb baufen, Schon ift bie balbe Belt verthan; Es find noch Ronige ba braufen Doch feiner benft es ging ihn irgend an. Shabmeifter.

Wer wird auf Bundsgenossen pochen!
Subsibilen bie man uns versprochen,
Wie Abrenwassen, bleiben aus.
Much Herr, in beinen weiten Staaten
An wen ist der Bestig gerathen?
Wohln man kommt da halt ein Neuer Haus
lind unabhängig will er leben,
Juschen muß man wie er's treibt;
Wir haben so viel Rechte hinggesen,
Daß uns auf nichts ein Recht mehr übrig bleibt.
Auch auf Yarteven, wie sie belfen,
Ist beut zu Tage tein Berlaß;
Set mdgen scheiten oder preisen,
Gleichgültig wurden Lieb und Haß,

Die Ghibellinen wie die Guelfen Berbergen fich um auszurubn; Ber jest will feinem Nachbar heisen? Ein jeder bat für sich zu thun. Die Goldesforten find verrammelt, Ein jeder traft und scharrt und sammelt Und unfre Cassen bleiben leer.

#### Maridalt.

Beld Unbeil muß auch ich erfahren; Bir wollen alle Tage fparen und brauchen alle Tage mehr. und taglich machft mir neue Dein. Den Rochen thut fein Mangel mebe: Bilbidmeine, Biride, Bafen, Rebe, Belfdhubner, Subner, Ganf' und Enten Die Deputate, fidre Renten, Sie geben noch fo glemlich ein. Reboch am Enbe febit's an Wein. Wenn fonft im Reller Jag an Sag fich baufte, Der beiten Berg : und Sabreslaufte. Co fclurft unenbliches Befaufte Der eblen herrn ben letten Tropfen aus. Der Stadtrath muß fein Lager auch verzapfen, Dan greift au Sumpen, greift au Dapfen, Und unterm Tifde liegt ber Schmaus. Run foll ich gablen, alle lohnen; Der Jude wird mich nicht verschonen Der ichafft Unticipationen, Die fpeifen Sabr um Sabr poraus.

Die Schweine kommen nicht ju Fette, Berpfanbet ift ber Pfubl im Bette, Und auf ben Elich fommt vorgegeffen Brot.

#### Raifer

nach einigem Nachbenten ju Mephistopheies. Sag, weißt bu Rarr nicht auch noch eine Noth?

Mephiftopheles.

3ch teineswegs. Den Giang umber gu fchauen, Dich und bie beinen! - Mangelte Bertrauen, Bo Majestat unweigerlich gebeut, Bereite Mach Feinbfeilges gerftrent, Bo guter Wille, traftig burch Berftand lind Thatigfeit, vielfalitige, gur Jand? Bas fonnte da gum Umbell fich vereinen, Jur Insterniß wo solche Sterne scheinen?

#### Gemurmel.

Das ist ein Schalt — ber's wohl versteht — Er lügt sich ein — So lang es geht — Ich weiß schon — Was dahinter stedt — Und was denn weiter? — Ein Project —

Mephiftopheles.

Bo fehlt's nicht irgendwo auf diefer Welt? Dem dieß, dem das, bier aber fehlt das Geld. Bom Efirich zwar ist es nicht aufzuraffen; Doch Welshelt weiß das Lieste berzuschaffen. In Bergesadern, Mauergründen Ift Geld gemingt und ungemängt zu sinden, lind fragt ibr mich wer es zu Tage schafft: Begabten Mann's Natur: und Geisteskraft.

### Cangler.

Ratur und Geift — fo fpricht man nicht zu Ehriften. Deshalb verbrennt man Atheisten Well folde Reben bochft gefährlich find. Ratur ift Sinde, Geift ift Leufel, Sie begen zwischen fic den Merfel, 3hr mißgeftaltet Zwitterfind.
Und nicht fo! — Kalfers atten Landen

Sind zwen Geschiechter nur entstanden, Sie stugen wurdig feinen Ehron: Die heiligen find es und die Nitter;

Sie ftehen jedem Ungewitter Und nehmen Rirch' und Staat jum Lohn. Dem Pobelfinn verworrener Geifter

Entwidelt fich ein Wiberftand, Die Reber find's! die herenmeister! Und sie verderben Stadt und Land, Die wilft du nun mit frechen Scherzen In diese boben Kreife schwärzen,

Ihr hegt euch an verberbtem Bergen, Dem Narren find fie nah verwandt.

Mephistopheles.

Daran ertenn' ich ben gelehrten Herrn! Bas ibr nicht taftet fiebt euch mellenfern, Bas ibr nicht fast das fehlt euch ganz umd gar, Bas ihr nicht rechnet glanbt ihr fev nicht wahr, Bas ihr nicht wägt hat für euch fein Gewicht, Bas ihr nicht müngt das meint ibr gelte nicht.

Raifer.

Dadurch find unfre Mangel nicht erfebigt, Bas willft bu jest mit beiner Fastenpredigt? 3ch habe fatt bas emige Ble und Benn; Es fehlt an Gelb, nun gut fo fchaff es benn.

### Mephiftopheles.

Ich schaffe was ihr wollt und schaffe mehr; gwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer; Es liegt schon da, doch um es zu erlangen Das ist die Kunst, wer welf es anzufangen? Bebentt doch nur: in jenen Schreckensläusten Wo Menschenstuthen Land und Bolf ersäusten. Wie der und der, so sehr es ihn erschreckte, Sein Liebses da und dortwohlen versteckte. So war's von je in mächtiger Römer Zeit, Und so sortan, bis gestern, ja bis beut. Das alles liegt im Boden still begraben, Ort Boden ist bes Kalfers, der soll's baben.

#### Shabmeifter.

Fur einen Narren fpricht er gar nicht folecht, Das ift furmahr bes alten Raifere Recht.

## Cangler.

Der Satan legt euch goldgewirfte Schlingen: Es geht nicht ju mit frommen rechten Dingen.

# Marfchalt.

Shafft' er une nur ju hof willtommne Gaben, 3d wollte gern ein bifden Unrecht haben.

# Seermeifter.

Der Narr ift flug, verfpricht was jebem frommt; Fragt ber Solbat boch nicht woher es tommt.

Camara Coo

Mephiftopheles.

Und glaubt ihr euch vielleicht burch mich betrogen; ! her fieht ein Mann! ba! fragt ben Aftrologen, In Areif' um Areife fennt er Stund und haus; So fage benn wie fieht's am himmel aus?

Gemurmel.

3men Schelme sind's — Verstehn sich schon — Narr und Phantast — So nah' bem Thron — Ein mattgesungen — alt Gebicht — Der Thor bidst ein — ber Weise spricht —

Mitrolog fpricht, Mephifiopheies bial't ein. Die Sonne felbit fie ift ein lautres Gold, Mercur ber Bote bient um Gunft und Golb. Frau Benus bat's euch allen angethan, Co frub ale fpat blidt fie euch lieblich an : Die feuide Lung launet grillenbaft. Mare trifft er nicht, fo braut euch feine Rraft. Und Jupiter bleibt boch ber iconite Schein. Saturn ift groß, bem Muge fern und flein. 3bn ale Metall verehren wir nicht febr, An Berth gering, bod im Gewichte fdmer. Ja! wenn ju Gol fich Lung fein gefellt, 3um Gilber Golb, bann ift es beitre Belt. Das Uebrige ift alles ju erlangen. Palafte, Garten, Bruftlein, rothe Bangen, Das alles ichafft ber bochgelabrte Mann Der bas vermag was unfer feiner fann.

Raifer. Ich hore boppelt was er fpricht Und bennoch überzeugt's mich nicht.

#### Bemurmel.

Mas foll uns das — Sebroschner Spaß — Ralenderen — Chomisteren — Das hort ich oft — Und falsch gehofft — Und fommt er auch — So ist's ein Sauch —

# Mephiftopheles.

Da fteben fie umber und flaunen, Bertrauen nicht bem hoben Jund, Der eine faseit von Afraunen Der anbre von bem fewargen hund. Bas foll es baß ber eine wibelt, Ein anbrer Zauberey verflagt, Benn ihm boch auch einmal die Soble tibelt Benn ihm der ficher Schritt verfagt.

Ihr alle fuhlt geheimes Wirten Der ewig waltenben Ratur, und aus ben unterfien Bezirfen Schmiegt fich berauf lebendige Spur. Wenn es in allen Gliebern zwactt, Wenn es unbeimich wirb am Plat, Pur gleich entichloffen grabt und hactt, Da liegt ber Spielmann, liegt ber Schab!

### Gemurmel.

Mir liegt's im Fuß, wie Bleigewicht —
Mir frampfi's im Arme — bas ift Gicht —
Mir frabbelt's an ber großen 3eb' —
Mir but ber gange Nuden web —
Mach folden Beichen ware bier
Das allerreichte Schahrevier.

### Raifer.

Mur eilig! bu entichiapfit nicht wieder, Erprobe beine Lügenschaume, Ind jeig' uns gleich die eblen Raume. 3ch lege Schwert und Scepter nieder, Und will mit eignen hoben Sanden, Benn du nicht lägft, das Wert vollenden, Dich, wenn du lägft, jur Solle senben!

# Mephistopheles.

Den Beg babin mußt' allenfalls gu finben -Doch tann ich nicht genug verfanden Bas überall befitios harrent liegt. Der Bauer ber bie Furche pflugt Sebt einen Golbtopf mit ber Scholle, Salpeter hofft er von ber Leimenwand Und findet golben - apibne Rolle Erfdredt, erfreut in fummerlicher Saub. Bas fur Gewolbe find gu fprengen, In welchen Rluften, welchen Gangen Duß fic ber Schabbewußte brangen, Bur Nachbaricaft ber Unterwelt! In weiten, allverwahrten Rellern, Bon goldnen Bumpen, Schuffeln, Tellern, Sieht er fic Reiben aufgestellt. Dotale fteben aus Rubinen Und will er beren fich bebienen Daneben liegt uraltes Dag. Doch - werbet ihr bem Rundigen glauben Berfault ift langft bas Soly ber Dauben, Der Beinftein fouf bem Bein ein Fag.

Effengen folder eblen Weine, Gold und Juwelen nicht alleine Umbullen fich mit Racht und Graus. Der Weise forscht bler unverbroffen; Am Rag' ertennen bas find Possen, Im finstern find Mosterien gu Daus.

Die laß ich bir! Mas will bas Duftre frommen ? Sat etwas Merth, es muß zu Tage tommen. Wer tennt ben Schelm in tiefer Racht genau? Schwarz find bie Rube, fo bie Raben grau. Die Libpe brunten, voll von Goldgewicht; gleb' beinen Pflug, und adre fie an's Licht.

Mephiftopheles.

Raifer.

Mimm had' und Spaten, grabe felber, Die Bauernarbeit macht bich groß, Und eine heerbe goldner Ratber Sie reißen ich vom Boben los. Dann ohne Baubern, mit Entziden, Kannf bu bich felbit, wirft bie Besliebte schmidden; Ein leuchtend Farb - und Glanggestein erhhht Die Schnbeit wie die Majefickt.

Raffer.

Mur gleich, nur gleich! Die lange foll es mabren!

Aftrolog (wie eben). Herr mäßige soled bringendes Begehren, Laß erft vorbei das bunte Kreubenssiel; Berstreutes Wesen führt uns nicht zum giel. Erst mußen wir in Kassung uns versühnen, Das Untre durch das Detre verdienen.

Wer Gutes will ber fep erft gut; Wer Freude will befänftige fein Blut; Wer Wein verlangt der feltre relfe Crauben, Wer Wunder hofft der ftärte felnen Slauben.

Ratfer.

So fer bie Zeit in Frehlichtelt verthan! Und gang erwanscht tommt Afchermittwoch an. Indessen severn wir, auf ieben Fall, im mas Rur instiger bas wilbe Carneval.

Trompeten, Exount.

Mephiftopheles.

Wie fich Berbienft und Gind verfetten Das fällt ben Thoren niemals ein; Wenn fie ben Stein ber Weifen batten Der Weife mangelte bem Stein. 1 13460 A.C.

Beitiaufiger Saal, mit Nebengemachern, verziert und aufgepust jur Mummenfchang.

Serolb.

Denft nicht ibr fend in beutichen Grangen Bon Teufeld .. Marren : und Tobtentangen, Ein beitres Reft ermartet euch. Der Bert, auf feinen Romergugen Sat, fic au Dus, euch jum Bergnugen, Die boben Mipen überftiegen, Bewonnen fich ein beitres Reich. Der Raifer, er, an beiligen Gobien Erbat fic erit bas Recht gur Macht. Und ale er ging bie Rrone fich ju bolen, hat er und auch bie Rappe mitgebracht. Run find mir alle neugeboren; Ein jeber weltgemanbte Mann Bieht fie behaglich über Ropf und Ohren; Sie abniet ibn verrudten Thoren, Er ift barunter meife wie er fann. 3ch febe icon wie fie fich ichaaren, Sid fdmantenb fonbern, traulich paaren; Bubringlich ichlieft fic Chor an Chor.

Berein,

herein, hinaus, nur unverbroffen; Es bleibt boch enblich nach wie vor Mit ihren hunberttaufend Poffen Die Weit ein einzig großer Thor.

Gartnerinnen. Gefang begleitet von Mantolinen.

Enren Beifall ju gewinnen Schmudten wir uns biefe Nacht, Junge Florentinerinnen Folgten beutschen hofes Pracht;

Tragen wir in braunen Loden Mancher beitern Biume Bier; Seibenfaben, Seibenfoden Spielen ihre Rolle bier.

Denn wir halten es verbienftlich, Lobensmurbig gang und gar, Unfere Blumen, glangend funftlich, Bidben fort bas gange Jahr.

Allerlei gefärbten Schnifeln Barb fommetrifch Recht gethan; Mbgt ihr Stud für Stud bewiheln, Doch bas Gange gieht euch an.

Dieblich find wir anguschauen, Sartnerinnen und galant;
Denn bas Naturell ber Frauen
3ft fo nah' mit Runft verwandt.

Serolb.

Laft die reichen Körbe feben Die ihr auf den Sampten traget, Die sich bunt am Arme bichen, Jeder wähle was behaget. Eilig daß in Land und Gangen Sich ein Garten offenbare, Wardig sind sie zu umbrängen Krämersnnen wie die Waare.

Sartnerinnen. Feilichet nun am heltern Orte, Doch fein Martten findet ftatt! Und mit finnig furgem Worte Biffe jeber was er bat.

Dlivenzweig mit Früchten. Keinen Binmenfor beneid ich, Mien Wiberfireit vermeid ich; Mit ifies gegen bie Ratur: Bin ich boch bas Mart ber Lanbe, lind, jum sichern Unterpfande, Friedenszeichen jeder Flux, Seute, boff ich, foll mir's glaten Batolg sichene haupt zu schmiden.

Mehrenfrang

Ceres Saben, euch ju puben, Berden hold und lieblich ftehn: Das Erwunschteste bem Nugen Sen als eure Zierbe fcon. Phantafieltang. Bunte Blumen Malven abnlich Aus bem Moos ein Bunderfor! Der Natur ifi's nicht gewöhnlich Doch bie Mobe bringt's bervor.

Phantafie firan 6. Meinen Ramen end ju fagen Burbe Ramen end ju fagen Burbe Theophraft nicht wagen, ilnb boch boff ich mo nicht allen, Aber mancher zu gefallen, Der ich mich wohl eignen möchte, Benn fie mich in's haar verfidete. Benn fie fich entichtiegen tonte, Mit am herzen blab veradunte.

Mus forderung. Mogen bunte Phantafien für des Lages Wode biden, Bunder felfam fen geftaltet Bie Natur fich nie entfaltet; Grine Sifele, goldne Gloden Bildt hervor ans reichen Loden! — Oben wir

Rofentnofpen.

halten uns versiedt, Gladisch wer uns frifc entbedt. Wenn ber Sommer fich verfandet Rofenknofpe fich entjandet, Wer mag foldes Glad entbehren? Das Beriprechen, das Gemahren Das beherricht, in Florens Reich, Blid und Sinn und Serg jugleich.

Unter grunen Laubgangen pupen bie Garmerinnen gierlich ihren Rram auf.

Gartner. Gefang beglettet von Theorben.

Blumen fehet ruhig fprießen, Reigend euer Saupt umgleren, Fruchte wollen nicht verführen, Koftenb mag man fie genießen.

Bieten braunliche Gefichter Ririchen, Pfirichen, Ronigspflaumen, Rauft! benn gegen Jung' und Gaumen Salt fic Auge ichlecht als Richter.

Kommt von allerreifften Frachten Mit Geschmad und Luft zu speisen Ueber Rosen läßt fich bichten, In die Aepfel muß man beißen.

Sep's erlaubt uns anzupaaren Eurem reichen Jugenbflor, tind wir puben reifer Waaren Kulle nachbarlich empor.

Unter luftigen Gewinden In gefchmudter Lauben Bucht, Alles ist zugleich zu finden: Knofpe, Blatter, Blume, Frucht.

Unter Mechfelgefang, begleitet von Guitarren und Theorben, fabren beibe Chore fort ihre Maaren gufenweis in bie Bobe ju fcmuiden und auszubieten.

Mutter und Tochter. Mutter.

38 Just 5111

Mabchen ale bu famit an's licht Comudt ich bich im Saubden, Barft fo lieblich von Geficht, Und fo gart am Leibchen. Dachte fie fogleich als Braut. Gleich bem Reichften angetraut. Dachte bich als Beibchen.

Md! Dun ift fcon manches 3abr Ungenüßt verflogen, Der Sponfirer bunte Schaar .. Schnell vorbei gezogen; Canateit mit bem einen flint, Babit bem anbern ftillen Bint . Mit bem Ellenbogen. .. Beldes Feft man auch erfaun, Barb umfouft begangen, Dfanderfpiel und britter Mann Wollten nicht verfangen; Seute find die Marren los. Liebchen offne beinen Schoos, Bleibt mobl einer bangen.

Gefpielinnen

jung und fcon gefellen fich bingu, ein vertraulides Geplauter wird laut.

Kifcher und Bogelfteller.

Dit Deben, Angel und Leimrutben, auch fonftigem Gerathe treten auf, mifchen fich unter bie ichonen Kinter. Wechfelfeitige Berfuche gu gewinnen, gu fangen, gu entgeben und feft gu balten geben gu ben angenehmften Dialogen Belegenheit.

5 ol 3 bauer treten ein ungeftam und ungefchlacht.

Dur Plat! nur Bloge! Bir brauchen Raume, Bir fallen Baume Die frachen, ichlagen: lind wenn wir tragen Da gibt es Stoffe. Bu unferm Lobe Bringt bieg in's Reine; Denn mirften Grobe Micht auch im ganbe, Bie tamen Feine Gur fich ju Stanbe, Go fehr fie misten? Des fend belehret! Denn ibr erfroret Wenn wir nicht fdmitten.

> Pulcinelle tappifch, faft lappifch.

Ihr fepb bie Thoren Gebüdt geboren. Wir find bie Klugen Die nie was trugen; Denn unfer Kappen, Jacen und Lappen Sind leicht zu tragen. Und mit Behagen Wir tumer mußig Pantoffelfüßig, Durch Markt und Haufen Einher zu laufen. Einher zu laufen. Gaffend zu steben, Uns anzuträhen; Auf folde Klänge Durch Drang und Menge Malgleich zu schäpfen, Gefammt zu hüpfen, Gefammt zu toben. Ihr möst uns schelten Wir lassen, seiten.

Darafiten femeidelnb : luftern. 3br madern Erager Und eure Schwager, Die Roblenbrenner. Sind unfre Manner. Denn alles Ruden. Bejab'nbes Miden, Gewundne Phrafen, Das Doppelblafen. Das warmt und füblet Bie's einer fühlet. Bas fonnt es frommen? Es mochte Teuer Gelbft ungebeuer Dom Simmel tommen, Gab' es nicht Scheite Und Roblentrachten Die Beerbesbreite Bur Gluth entfacten.

Da brat's und prubelt's,
Da focht's und strubelt's.
Der wahre Schmeder,
Der Kellerleder,
Er riecht den Braten,
Er ahnet Fische;
Das regt zu Thaten
An Gonnere Lische.

Erunfner unbewußt.

Sep mir beute nichte zuwider! Able mich jo frant und frei; Friiche Luft und heitre Lieder Holl is friiche Luft in deitre Lieder holf it frieht fie doch berbei. Und so trink ich! trinke, trinke. Stoßet an ihr! Linke, Linke! Du borthinten komm heran! Stoßet an, so ifi's gethan.

Schrie mein Welbchen boch entruftet, Rumpfte biesen bunten Roch, Und, wie fehr ich mich gebrüftet, Schaft mich einen Maskenstock. Doch ich trinte! Erinte, Arinte! Ungeflungen! Einte, Einte! Wastenside flohet an! Wastenside flohet an!

Saget nicht daß ich veriert bin, Bin ich boch wo mir's behagt. Borgt der Wirth nicht, borgt die Wirthin, Und am Ende kneipt bie Magd. Immer trint' ich! Erinte, Erinte! Auf ihr andern! Einte, Einte! Jeber jedem! fo fortan! Duntt mich's boch es fep gethan.

Wie und wo ich mich vergnüge Mag es immerbin geschehn; Laft mich liegen wo ich liege, Denn ich mag nicht langer ftehn.

Jeber Bruder trinte, trinte! Toaftet frifch ein Linte, Linte! Sibet fest auf Bant und Span, Unter'm Lifch Dem ifi's gethan.

Der Serolb.

Chor.

Randigt verschiebene Poeten an, Maturbichter, Fof: und Mitterfänger, ganitche so wie Entspisaften. Im Getrang von Mittverform aller Art ifigt feiner ben andern jum Dortrag fenumen. Einer schiebet mit venigen Worten verüber.

Satiriter. Bift ihr mas mich Poeten Erft recht erfreuen follte? Durft ich fingen und reben Bas niemand boren wollte.

Die Rachte und Grabbitcher laffen fich entschuftigen, well sie fo ein im intersfanteften Gespach mit einem feischenlungen Manyeren ber stiffen feren; weseum eine nuter Dichart fich vielleicht entwicklen kinnte; der Ferald muß es gesten fassen und ruft indessen der gesten fassen und ruft indessen der gesten fassen und ruft indessen der gesten fassen mederner Mable, weber Sparatter noch Geställiges bertiert.

# Die Gragien.

Malata.

Anmuth bringen wir in's Lebeu; Leget Anmuth in bas Geben.

Segemone. Leget Anmuth in's Empfangen, Lieblich ift's ben Bunfch erlangen.

Euphrofpne. Und in filler Tage Schranten Sooft anmuthig fep bas Danfen.

Die Parzen.

Atropos.

Mich bie attefte jum Spinnen bat man biegmal eingefaben; Biel ju benten, viel ju finnen Sibt's beim garten Lebensfaben.

Daß er euch gelent und weich fen Buft' ich feinften Flachs ju fichten; Daß er glatt und ichlant und gleich fen Bird ber tluge Finger ichlichten. Bolltet ihr bei Luft und Tangen Allgudppig euch erweifen; Dentt an biefes Fabens Grangen, Sutet euch! Er mochte reifen!

#### Glotho.

Bift in biefen letten Tagen Barb die Schoere mir vertraut; Denn man war von dem Betragen Unfrer Alten nicht erbaut.

Berrt nnnuhefte Gespinnste Lange sie an Licht und Luft, Hoffnung herrlichster Gewinnste Schleppt fie fchneibend zu ber Gruft.

Doch auch ich im Jugend = Walten Irrte mich icon hundertmal; heute mich im Jaum zu halten, Scheere ftedt im Autreral.

Und fo bin ich gern gebunden, Blide freundlich diesem Ort; Ihr in diesen freien Stunden Schwarmt nur immer fort und fort-

# Lachefis.

Mir, die ich allein verständig, Blieb das Ordnen gugetheilt; Meine Beise, stets lebendig, Hat noch nie fich übereilt. Saben fommen, Jaben welfen,
Jeden lent' ich feine Badin,
seinen laft ich überschweifen,
Jag' er sich im Arels beran.
Rönnt' ich einmal mich vergesien
Bad' es um die Welft mir bangr
Etunden gabten, Jahre messen
und der Weber nimmt ben Strang.

Serolb.

Die jeho tommen werbet ihr nicht fennen, Bar't ihr noch so gelehrt in alten Schriften; Sie anzufehn die so viel Webel filften Ihr wurder sie willfommne Saffe nennen.

Die Furien find es, niemand wird uns glauben, Subich, wohigeftattet, freundlich, jung von Jahren; Laft euch mit ihnen ein, ihr follt erfahren Wie iconaenhaft verleben folche Tanben.

3war find fie tudifch, boch am heutigen Tage Wo jeber Narr fich ruhmet feiner Mangel, -Auch fie verlangen nicht ben Anhm ale Engel, Befennen fich ale Stadt - und Lanbesplage.

# Mlefto.

Was hifft es euch, ihr werbet uns vertrauen, Denn wir find bubich und jung und Schmeichelfahchen, hat einer unter euch ein Liebe Schächen; Wir werben ihm so lang' die Obren frauen, Wis wir ihm fagen durfen, Aug' in Ange: Daß sie augleich auch dem und jenem winke, Im Kopfe dumm, im Küden trumm, und hinke, Und, wenn sie seine Braut ist, gar nichts tauge. So wiffen wir die Braut auch zu tedrangen: Es bat fogar ber Freund, vor wenig Wochen, Betächtliches von ibr zu ber gesprochen! — Beribhnt man fich D bleibt doch etwas hangen.

Magaira.

Das ift nur Spaß! denn, find fie erft verbunden, Ich nehm' es auf, und weiß in allen gallen Das iconfe Glud durch Grille zu vergallen; Der Menich ift ungleich, ungleich find die Stunden,

Und niemand hat Erwünsches fest in Armen, Der sich nicht nach Erwünschterem thörig seinte, Bom bochsten Glid, woran er sich gewöhnte; Die Sonne flicht er, will ben Frost erwarmen.

Mit biefem allen weiß ich ju gebahren, Und führe ber Asmobi ben Getrenen, Bu rechter Beit Unseliges auszustreuen, Berberbe fo bas Menichenvolf in Paaren.

Eifiphone.

Sift und Dolch flatt bofer Jungen Mifc' ich, fcharf ich bem Bertather; Liebft bu andre, fruber, fpater Sat Berberben bich burchbrungen.

Muß ber Angenblide Sußtes Sich ju Gifcht und Galle manbein! Sier tein Martten, hier lein Sanbein Wie er es beging', er bust es.

Singe feiner vom Bergeben! Felsen flag ich meine Sache, Echo! Horch! Erwiedert Nache; Und wer wechselt soll nicht leben.

# Berold.

Belieb' es euch jur Seite wegzuweichen, Denn was jeht fommt ift nicht von eures Gleichen. Ihr fehr wie fich ein Berg berangebrángt, Mit bunten Teppichen die Weichen finz bedangt, ein Haupen Jahnen, Schlangenraffel, Geheimnisvoll, boch zeig' ich euch den Schlänfel. Im Nacken fiet ihm zierlich gante Fran, Wit feinem Städichen lenft sie ihn genau, Die andre broben kechend herrlich-hehr Ilmgibt ein Glanz der blendet mich zu sehrJur Seite gehn gefetiete del Frauen.
Die eine wünscht, die andre frob zu schauen,
Die eine wünscht, die andre fühlt sich frei,
Bertünde jede wer sie sehr

# Furcht.

Durftige Fadeln, Lampen, Lichter, Dammern burch's verworrne Feft, 3wifden biefe Truggefichter Bannt mich ach die Kette feft.

Fort, ihr laderliden Lader! Guer Grinfen gibt Berdacht; Alle meine Biberfader Drangen mich in biefer Racht.

Sier! ein Freund ift Feind geworben, Seine Maste tenn' ich icon; Jener wollte mich ermorben, Nun entbedt ichfelicht er bavon. Ach wie gern in jeder Richtung, Fibb' ich zu ber Belt hinaus; Doch von bruben broht Bernichtung, Salt mich zwischen Dunft und Graus.

### Soffnung.

Sepb gegrußt ihr lieben Schweffern. Sabt ibr euch icon beut und geftern In Bermummungen gefallen, Beif ich boch gewiß von allen Morgen wollt ibr euch enthullen. Und wenn wir bei Fadelicheine Itne nicht fonberlich behagen, Merben wir in beitern Lagen. Gang nach unferm eignen Billen, Balb gefellig, balb alleine Krei burd icone Aluren manbeln. Dach Belieben rubn und banbeln und in forgenfreiem Leben Die entbebren, ftete erftreben; Heberall willfommne Gafte Ereten wir getroft binein: Sicherlich es muß bas Befte Ergenbmo ju finben fevn.

# Rlugheit.

3wey der größten Menschenfeinde Furcht und Hoffnung angefettet, Halt' ich ab von der Semeinde; Plat gemacht! ihr sepb gerettet. Den lebenbigen Roloffen Fahr' ich, feht ihr, thurmbelaben, Und er wandelt unverbroffen Schritt vor Schritt auf ftelien Pfaben.

Droben aber auf ber Binne Jene Gottin mit behenden Breiten Flügeln, jum Gewinne Allerfeits fich binguwenben.

Rings umgibt fie Glang und Glorie Leuchtenb fern nach allen Seiten; Und fie nennet fich Bictorie, Gottin aller Thatigfeiten,

Boilo: Therfites.

Hu! hu! ba tomm' ich eben recht;
Ich siebelt' euch allzusammen schiecht;
Ich mae ich mit zum Nete ersch
It oben Krau Metoria,
Mit ihrem weißen Kügelpaar,
Sie bantt sich wohl sie sew allaus,
tind wo sie sich und handen
Ich ihr alles Wolt und Land;
Doch, wo was Kühmildes gestingt
Te mich sogleich in Harplisch bringt.
Das Liese hoch, das Hope tief,
Das Schiese grad, das Grade spelind,
So will sich ang dem Erbenrund.

Serolb.

## Serolb.

So treffe bich, du Anmpenhund,
Des frommen Stades Meisterstreich,
Da framm' und winde dich sozieled! —
Wie sich die Doppelzwergsestatt
So schnell zum esten Kimmen ballt! —
— Dod Wunder! — Kumpen wird zum Ep,
Das blach sich auf und plack entzwe,
Run salt ein Zwillingspaar beraus,
Die Otier und die Klebermaus;
Die eine sort im Staube friecht,
Die andre schwarz zur Decke fliegt.
Sie eilen bransen zum Verein;
Da möcht' (ch nicht der Dritte sepn.

# Gemurmel.

Frifch! babinten tangt man icon — Rein! Ich wolft' ich wat' bavon — Rein! Ich wolft' bu, wie und bas unnicht, Das gespenstische Segabor? — Sauf't es mir boch über's Haar — Ward ich's boch am Fuß gewahr — Reiner ist von uns verlest — Alle boch in Furcht geset; — Sanz verborben ist ber Spaß — Und die Besten wollten bas.

Serold.

Seit mir find bei Masteraben Berolbspflichten anfgeladen, Gerie's Bate. XII. Bb. Bad' ich ernftlich an ber Pforte, Daß euch bier am luftigen Orte nichts Berberbliches erichleiche, Beber mante, meber meiche. Doch ich furchte burch bie Fenfier Bieben luftige Gefpenfter, Und von Sput und Bauberepen Buft' ich euch nicht ju befreien. Machte fich ber 3merg verbachtig, Dun! bort binten ftromt es machtig. Die Bebeutung ber Geftalten Modt' ich amtegemäß entfalten. Aber mas nicht gu begreifen Bugt' ich auch nicht ju erflaren, Selfet alle mich belehren! -Gebt ihr's burch bie Menge fcmeifen? -Bierbefpannt ein prachtiger Bagen Birb burch alles burchgetragen; Doch er theilet nicht bie Menge, Mirgend feb' ich ein Gebrange. Karbig glibert's in ber gerne, Errend leuchten bunte Sterne, Bie von magifder Laterne, Schnaubt beran mit Sturmgewalt. Dlas gemacht! Mich fcaubert's! Rnabe Wagenlenter.

Salt!

Roffe hemmet eure Flügel, Fühlet ben gewohnten Jügel, Meistert end wie ich euch meistre, Rauschet hin wenn ich begeistre — Diefe Raume laft und ehren! Schant umber wie fie fich mehren Die Bewunder, Areis nm Areife. herob anf! nach beiner Weife, She wir von euch entflieben, und ju folibern und ju neunen; Denn wir find Allegorien und fo foliteft bu und tennen.

Serolb.

Buste nicht bich gn benennen, Cher tonnt' ich bich befchreiben.

Rnabe Lenter.

So probir's!

herold.

Man muß gestehn: Erftlich bift bu jung und fcon. Salbmuchsiger Anabe bift bu; boch bie Frauen Sie möchten bid gang ausgewachsen ichanen. Du icheinest mir ein tinftiger Sponfirer, Recht fo von Saus aus ein Berführer.

Anabe Lenter.

Das last fich boren! fahre fort, Erfinde bir bes Rathfels heitres Bort.

herold.

Det Augen schwarzer Wife, die Racht ber Loden Erheltert von juweinem Band! Ille melde ein ziertliches Gewand Fliest dir von Schultern zu den Soden, Mit Purpursaum und Glibertand! Man tonnte bich ein Madden scheiten, Doch wurdest bu, ju Wohl und Weh, Auch jebo schon bei Madden getten, Sie lehrten bich bas A. B. E.

Anabe Lenter. Und biefer der als Prachtgebilbe hier auf dem Wagenthrone prangt?

Serold. Er fceint ein Konig reich und milbe, Bohl bem der feine Gunft erlangt! Er hat nichts weiter zu erstreben, Rold traenh fehlte gudte fein Mile.

Er hat nichts weiter zu erftreben, Bo's irgend fehlte fpaht fein Blic, Und feine reine Luft zu geben Ift größer als Besit und Gluc.

Rnabe Lenter. Siebei barfft bu nicht fleben bleiben, Du mußt ibn rocht genau befchreiben,

Serold.
Das Würdige beschreibt sich nicht.
Doch das gesunde Mondgesicht,
Ein voller Mund, erblichte Wangen,
Die unterm Schmud des Lurbans prangen.
Im Faltenstelb ein reich Behagen!
Was soll ich von dem Unstand sagen?
Als Gell ich von dem Unstand sagen?

Rnabe Lenter. Plutus, des Reichthums Gott genannt, Derfelbe tommt in Prunt baber \_ Der bobe Kaifer municht ibn febr. Serolb.

Sag' von bir felber auch bas 2Bas und Bie?

Rnabe. Lenter.

Bin die Werichverelbung, bin die Poesse;
Bin der Poet, der sich vollendet
Benn er sein eigenst Gut verschwendet.
Auch ich bin unermeßlich reich
Und sichde mich dem Pluttus gleich,
Beled und schmach ihm Tang und Schmaus,
Das mas ihm fehlt das theil ich aus.

Serolb.

Das Prablen fteht bir gar ju fcon, Doch laff' une beine Runfte febn.

Anabe Lenter.

(immerjort umberfchnippenb)

Sier feht mich nur ein Schnippchen ichlagen, Schon glangt's und glibert's um ben Wagen. Da fpringt eine Pertenfchnur bervor,

Rehmt goldne Spange für Sals und Ohr; Auch Kamm und Arbuchen ohne Zehl, In Bingen folitichted Juwel; Auch Flämmchen (pend) ich dann und wann, Erwartend wo es ganden fann.

Serolb.

Wie greift und haidt bie liebe Menge! Kaft tommt ber Geber in's Gebrange. Aleinobe ichnippt er wie ein Traum Und alles baicht im weiten Raum. Doch da erteb' ich neue Pfiffe, Bas einer noch so emfig griffe

Def hat er wirklich ichlechten Lohn, Die Sabe flattert ihm davon.
Die Sabe flattert ihm davon.
Es ihi't fich anf bas Verlenband,
Ihm trabbein Acfer in ber Hand,
Er wirft sie weg der arme Aropf,
Und sie umfummen ihm ben Aopf.
Die andern flatt sollber Oinge
Ethaschen frevie Schmetterlinge.
Wie doch der Schelm so viel verheißt,
Und nur verseht was golden gleißt!

3war Masten, mert' ich, welft bu ju verfünden, Mein der Schale Wesen zu ergrunden Sind herolds Hosseschäften nicht; Das forbert schafteres Gesicht. Doch hit' ich mich vor jeder Rebbe; An dich, Gebieter, wend' ich Frag und Rebe.

(Bu Plutus gewendet)

Saft du mit nicht die Windesbraut Des Viergespannes anvertraut? Lent' ich nicht glücklich wie du leiteft? Vin ich nicht da wohln du deuteft? Und wnst' ich nicht auf tühnen Schwingen Für dich die Palme zu erringen? Wir ich es jederzelt geglückt: Wenn Lorbeer deine Sittne chimack, hab' ich ihn nicht mit Sinn und hand gesochten?

Benn's nothig ift baf ich bir Benguif leifte, Go fag' ich gern: Bift Geift von meinem Geifte. On banbeift fiets nach meinem Sinn, Bift reicher als ich felber bin.
3ch ichabe, beinen Dient zu lohnen,
Den grunen Zweig vor allen meinen Aronen.
Ein wahres Wort verfund ich allen:
Mein lieber Sohn an bir hab' ich Gefallen.

An abe Lenter ju Menge. Die größten Gaben meiner Jand
Seht! hab' ich rings umber gefandt.
Auf dem und jenem Kopfe giuht
Ein Filmmuchen das ich angesprüht.
Bon einem zu dem andern huft's,
An diefem hält sich's, dem entschünft's,
Gar selten aber flammt's empor,
Und lenchtet rasch in knigem flor;
Doch viesen, ede man's noch erkannt,
Bertische es, traurig angebrannt.

Beiber-Geflatich.
Da droben auf bem Biergespann
Das ift gemiß ein Sharistan;
Gefaugt da hintendranf Hanswurft,
Doch abegehett von Junger und Durft,
Bie man ihn niemals noch erblidt;
Er fühlt wohl nicht wenn man ibn swidt.

Der Abgemagerte. Der Abgemagerte. Vom Leibe mir effes Weibsgeschiecht! Ich weiß bir fomm ich niemals recht. — Wie noch die Fran ben herb versah, Da bieß ich Avaritia; Da fiand es gut um nnfer haus: Rur viel berein, und nichts binaus!

Ich eiferte für Kist und Schrein; Das sollte wohl gar ein Laster (epn. Doch als in allerneisten Jahren Das Weib nicht mehr zewohnt zu sparen, Und, wie ein jeder böfer Jahler, Weit mehr Begierden hat als Thaler, Da biebt bem Manne viel zu bulden, Wo ernur hinsieht da sind Schaler, Under ein eine Kontien. Sie wender's, sann sie was erspulen, An ihren Leib, an ihren Buhlen; Auch spesift sie bester, trintt noch mehr Mit der Sponsiere leidigem Heer; Das steigert mit des Golbes Reiz: Bin männlichen Seschschetz, der Geig!

Sauptweib. Mit Drachen mag ber Drache geigen, Ifi's boch am Ende Lug und Trug!

Er tommt die Manner aufzureigen, Sie find icon unbequem genug.

> Beiber in Maffe. Der Strohmann! Reich ihm eine Schlappe! Bas will bas Marterholz uns brau'n?

Wir follen feine Frage scheun! Die Drachen find von Holz und Pappe, Krifch an und bringt auf ihn hinein!

Berolb.

Bei meinem Stabe! Rub' gehalten! — Doch braucht es meiner Guife taum, Seht wie die grimmen Ungestalten Bewegt im raich gewonnenen Raum Das Doppel : Flügelpaar entfatten. Entruftet schutteln fich ber Drachen Umschuppte, feuerspeiende Nachen; Die Menge flieht, rein ist ber Plab.

Plutus fleigt vom Magen.

Beroib.

Er tritt herab, wie toniglich! Er winft, die Orachen rubren fich, Die Rifte haben fie vom Wagen Mit Gold und Geig herangetragen, Sie steht zu seinen Juffen ba: Ein Wunder ist es wie's geschab.

Dlutus jum Benfer.

Mun bift bu los der allgulaftigen Schwere, Bif frei und frant, nun frifc zu beiner Sphare! hier ift fie nicht! Verworren, schäckig, with Umbrangt une bier ein frahenhaft Gebild. Mur wo du flat in's bolbe Atare (chauft, Dir angederft und bir allein vertrauft, Dorthin wo Schness, Gutes nur gefält, Jur Einsamteit! — Da chaffe beine Wett.

Anabe Lenfer.

So acht' ich mich als werthen Abgesandten, So lieb' ich dich als nachsten Anverwandten. Wo du verweilst ist Kalle, wo ich bin Kahlt jeder sich im berrichsten Gewinn; Aucht jeder fich im berrichsten Geben:
Soll er sich bit? soll er sich mir etzeben?
Die Deinen feellich thunen mußig ruhn,
Doch wer mir folgt hat iminer was zu thun,

Richt ins Geheim vollstur' ich meine Thaten Ich athme nur und schon bin ich verrathen. So lebe wohl! Du genust mir ja mein Stud, Doch lispte leif' und gleich bin ich gurud.

(Mb wie er fam.)

# Plutus.

Ruu ift es Beit die Schabe ju entfeffelu! Die Schibffer treff ich mit bes herolde Authe. Es thut sich auf! schaut her! in ebrneu Reffelu Entwidelt fich's und wallt von goldnem Binte, Bundoft ber Schmud von Kronen, Ketten, Ringeu; Es fowillt und brobt ibn schmelgend zu verschlingen.

Bechfeigefchrei ber Menge.
Seht hier, o hint wie's reicitich quilit, Die Rifie bis jum Annbe fült. —
Gefäße goldne ichmeigen fich,
Gemängte Rollen wätzen fich,
Dutateu hupfen wie geprägt,
D wie mir bas ben Bufen regt —
Bie ichau ich alle mein Begebr!
Da follern fie am Boden ber. —
Man bieter's euch, benuft's uur gleich
Und bädt euch nur und werbet reich. —
Bit andern, rüftig wie ber Bilig,
Bit nehmen ben Koffer in Besit.

Serolb.

Was foll's, ihr Thoren? foll mir das? Es ist ja uur ein Mastenspaß. Heut Abend wird nicht mehr begehrt; Glaubt ihr man geb' euch Gold und Werth? Sind doch für ench in diesem Spiel Selbst Nechemfennige zu viel. Ihr Täpplichen! ein artiger Schein Son gleich die piumpe Wahrheit sepn. Was soll ench Wahrheit? — Onmpsen Wahn Hart ihr an allen Ihjesin au. — Wermummter Hintus, Maskenheib, Schlag biefes Wolf mit ans dem Jelb.

Mlutus.

Dein Stad ist wohl dazu berett,
Bertelb' ihn mit auf furze Jeit. —
Ich tanch ihn rasch in Sud und Gluth. —
Run! Masten serb auf eurer Sut.
Wie's blist und platt, in Funden sprüht!
Der Stad schon ist er angeglüht.
Wer sich zu nach derangebrängt
Ist unbarmberzig gleich versenge
Tett fang ich meinen Umgang an.

Sefdrei und Gebráng.

D weh! Es ift um nus gethan.

O weh! Es ift um nus gethan.

Outfilehe wer entfilehen fann!

Outfat, purud du hintermann!

Mich drudt des beiß in's Angesicht.

Mich drudt des beiß in's Angesicht.

Mich drudt des glübenden Stabs Gewicht

Outfat des glübenden Stabs Gewicht

Outfat, gurud du Massenchwall!

Ontat, gurud, unsinniger hauf

O hätt ich Füget sig ich auf.

O hätt ich Füget sig ich auf.

Schon ift ber Kreis gurudgebrangt Und niemand glaub' ich ift verfengt, Die Menge weicht;
Sie ist verschencht. —
Doch solcher Ordnung Unterpfand
31eh' ich ein unsichtbares Band.

Berolb.

Du haft ein herrlich Wert vollbracht, Wie bant' ich beiner flugen Macht!

Plutus.

Noch braucht es, ebler Freund, Gebulb: Es brobt noch mancherlei Tumult.

Geis.

Go tann man bod, wenn es beliebt, Bergnuglich biefen Rreis beichauen ; Denn immerfort find vornen an bie Frauen Bo's mas ju gaffen, mas ju nafchen gibt. Roch bin ich nicht fo völlig eingeroftet! Ein icones Beib ift immer fcon; Und heute weil es mich nichts toftet, Go wollen wir getroft fponfiren gebn. Doch weil am überfüllten Orte Micht jedem Dbr vernehmlich alle Borte, Berfuch' ich flug und boff' es foll mir gluden. Mich pantomimifc beutlich auszubruden. Sand, Jug, Gebarbe reicht mir ba nicht bin, Da muß ich mich um einen Schwant bemubn. Die feuchten Thon will ich bas Golb bebanbein, Denn bieg Metall lagt fich in alles manbeln.

Serolb.

Bas fangt ber an ber mag're Thor! Sat fo ein Sungermann Sumor?

Er inetet alles Gold zu Leig,
Ihm wird es untern Schuben welch,
Bie er es bridt und wie es ballt
Bleibe's immer boch unr ungestaft.
Er wendet sich zu den Weibern bort,
Sie schreien alle, möchten fort,
Gebarben sich zu widerwartig;
Der Schalf erweis's sich übelsertig.
Ich surcht baß er sich ergeht
Wenn er die Sittlichteit verlest.
Dazu darf ich nicht schweigsm bleiben,
Gib meinen Stab, ibn zu vertreiben.

### Plutus.

Er ahnet nicht was uns von außen drobt; Laß ihn die Narrentheibung treiben, Ihm wird tein Nanm fur feine Poffen bleiben; Gefeß ist machtig, machtiger ist die Noth.

Setum mel we Gefang. Das wilte heer es fommt zumal Bon Betgesbho und Batbes Chal, Unwiderstehlich ichreitet's an: Sie sepern ibren großen Pan. Sie wisen bod was teiner weiß Und dingen in den leeren Areis.

#### Plutus.

Ich fenn' euch wohl und enren großen Pan! Ausammen habt ihr fühnen Schritt gethan. Ich weiß recht gut was nicht ein jeder weiß, Und öffne schnibig biesen areis. Geript's Wert. XII, Wb. Dag fie ein gut Befchid begleiten! 4. 1. Gulla Fr. 1 Das munberlichfte tann gefchehn; Gie miffen nicht mobin fie fdreiten, Sie haben fich nicht vorgefebn.

Bilbaefang.

Beputtes Bolf bu, Rittericau! Sie tommen rob, fie tommen raub, In bobem Sprung, in rafchem Lauf, Gie treten berb und tuchtig auf.

. Faunen.

Die Faunenichaar Im luftigen Cans. Den Gidenfrang 3m frausen Saar, Ein feines zugefpittes Dbr Dringt an bem Lodentopf berpor. Ein frumpfes Maschen, ein breit Geficht Das ichabet alles bei Frauen nicht. Dem Faun wenn er bie Patiche reicht Berfagt bie Schonfte ben Tang nicht leicht. Gatpr.

Der Gator bupft nun binterbrein Mit Biegenfuß und burrem Bein, Ibm follen fie mager und febnig fenn, Und gemfenartig auf Bergeshohn Beluftigt er fich umbergufebn. In Freiheiteluft erquidt alebann Berbohnt er Rind und Beib und Mann, . ..... Die tief in Thales Dampf und Rauch Behaglich meinen fie lebten auch,

1 145 8

Da ihm boch rein und ungeftort Die Belt bort oben allein gehort.

Gnomen.

Da trippelt ein bie fleine Schaar, Sie balt nicht gern fic hoar und Paar; 3m moofigen Rietd mit Lamptein bell Bewegt fich's burchelnanber fchnell, Wo jedes fur fich felber fchafft, Wie Leuchtamelfen minmelhaft; Und wufelt emfig bin und ber, Berchäftlat in die Kreun und Quer.

Den frommen Gutden nab verwandt, Mis Reisdirurgen mobl befannt; Die boben Berge fcropfen wir, Mus vollen Abern ichopfen wir; Metalle fturgen wir gu Sauf, Mit Gruß getroft: Glud auf! Glud auf! Das ift von Grund aus mohl gemeint: Bir find ber guten Menfchen Freund. Doch bringen wir bas Gold ju Tag Damit man ftehlen und tuppeln mag, Dicht Gifen fehle bem ftolgen Dann, Der allgemeinen Morb erfann. Und wer bie brev Gebot veracht't Sich auch nichts aus ben anbern macht. Das alles ift nicht unfre Soulb. Drum babt fofort wie wir Gebulb.

Riefen.

Die wilben Manner find's genannt, Um Barggebirge wohl befannt, ra mer m

199 21 199 19

i gradni

or others

ef 11 . 15 . 105

Raturiid nadt in aller Kraft, Sie tommen fammtlich riefenhaft. Den Fichtensamm in rechter Hand Und um den Leib ein wussig Band, Den derhsten Schutz von Zweig und Blatt, Leibnache wie der Papst nicht bat.

Romphen im Chor. Sie umichließen ben großen Pan.

Much fommt er an! -Das MII ber Belt Birb porgeftellt Im großen Dan. 3br beiterften umgebet ibn, Im Gauteltang umidwebet ibn, Denn weil er ernft und gut babei, Go will er bag man frohlich fen. Much unterm blauen Bolbebach Berhielt er fich beständig mach, Doch riefeln ibm bie Bache au. Und Luftlein wiegen ibn milb in Rub. Und wenn er an Mittage ichlaft Sich nicht bas Blatt am 3meige regt; Gefunder Pflangen Balfambuft Erfult bie fcmeigfam ftille guft; Die Romphe barf nicht munter fenn Und wo fie ftand ba folaft fie ein. Menn unermartet mit Gemalt Dann aber feine Stimm ericallt, Die Bliges Anattern, Meergebraus, Dann niemand weiß wo ein noch aus,

Berftreut fich tapfres heer im Felb lind im Getummel bebt der helb. Go ehre dem, dem Ehre gebührt Und hell ihm ber uns hergeführt!

Deputation ber Suomen.

Benn bas glangend reiche Gute Fabenweis burch Rüfte ftreicht, Rur ber fingen Bunfchelruthe Seine Labprinthe geigt,

Bolben wir in dunklen Gruften Erogiodptifc unfer haus, Und au reinen Lagesluften Theilft bu Schafe gnabig aus.

Mun entdeden wir bieneben Gine Quelle wunderbar, Die bequem verfpricht ju geben Bas taum ju erreichen mar.

Dief vermagft bu ju vollenben, Rimm es herr in beine hut: Jeber Schaft in beinen Sanben Kommt ber gangen Welt zu gut.

Dir muffen und im hoben Sinne fassen Uhr muffen und im hoben Sinne saffen Und was geschiebt getroft gescheben laffen, Du bist ja sonst bes startsten Muthes voll. Nun wird sich gleich ein Gradulichses eräuguen, hartnäcks wird es Welt und Nachwelt läugnen; Du fchreib' es treulich in bein Prototol.

### SeroldTor. miche der terre ?

(ben Ctab anfaffend, welchen Plutus in ber Sanb befalt).

Die Bwerge fuhren ben großen Dan Bur Reuerquelle facht beran, Sie fiebet auf vom tiefften Schlund, Dann finft fie wieder binab jum Grund, Und finfter ftebt ber offne Mund; Ballt wieber auf in Gluth und Gub, Der große Pan fteht mobigemuth Freut fich bee munderfamen Dinge. Und Perlenfchaum fpruht rechte und linte, Ble mag er folden Befen traun? Er budt fich tief binein ju fcaun. Run aber fällt fein Bart binein! -Ber mag bas glatte Rinn wohl fenn? Die Sand verbirgt es unferm Blid. -Run folgt ein großes Ungefdid, Der Bart entflammt und fliegt gurud, Entzündet Krang und Saupt und Bruft, Bu Leiben manbelt fich bie Luft. -Bu lofden lauft bie Schaar berbei, Doch feiner bleibt von Flammen frei, und wie es paticht und wie es ichlagt Birb neues Flammen aufgeregt; Berflochten in bas Element Ein ganger Mastenflump verbrennt. Bas aber bor' ich wirb uns funb Bon Dhr ju Dhr, von Mund ju Mund! D ewig ungludfel'ge Macht 2Bas haft bu uns fur Leib gebracht!

Werfunden, wird der nachfte Tag
Mas niemand willig hören mag;
Doch bör ich aller Orten schrein
"Der Kaiser," leidet solche Bein.
D ware doch ein andres wahr!
Der Kaiser brennt und seine Schaar.
Sie sev versucht die ihn verschört,
In dazig Reis sich eingeschnürt.
In bazig Reis sich eingeschnürt.
In toben ber mit Brülz Gesang
u allerseitigem Untergang.
D Jugend, Jugend wirst du nie
Der Kreude reines Maß begirten?
D Hobelt, Hobelt wirst du nie
Wernauftig wie allmächtig wirten?

Soon gebt ber Mald in Flammen auf, Sie gangeln ledend spie hinauf, Bum bolgverschräntten Dedenband, Une brobt ein allgemeiner Brand. Des Jammers Maß ist übervoll, Joh weiß nicht wer uns retten soll. Ein Alchenbausen einer Nacht giegt morgen reiche Kaisterpracht.

Plutus.

Schreden ift genug verbreifet, Buife fep nun eingeleitet! — Schlage hell'gen Stabs Gewalt, Daß ber Boben bebt und ichallt! Du geraumig weite Luft Bulle bich mit fublem Duft.

Sleht beran, umberzuichweisen, Rebeldunte, ichwangre Streifen, Dect ein Anmuenbes Gewühl; Bleselt, sauseit, Wblichen trausett, Schiupfer wallend, teise dampfet, 28hond überall betampfet, 25tp. bie lindernden, die fenchen, Wandelt in ein Wetterleuchten Solcher eitlen Flamme Spiel.

Droben Geister und zu schäligen Soll fich die Magte bethätigen.

## morgenfonne.

Der Raifer, Soflente. Ranft, Mephiftopbeles, anflanbig, nicht auffallend, nach Sitte getletbet; beibe fnieen.

Fauft.

Bergeihft bu, herr, bas Klammengantelfviel?

Raifer jum Mufftehn wintenb.

36 maniche mir bergleichen Scherze viel. -Muf einmal fab ich mich in glub'nder Sphare, Es fcbien mir fait als ob ich Dinto mare. Mus Racht und Roblen lag ein Relfengrund, Bon Flammen glubenb. Dem und jenem Schlund Aufwirbelten viel taufend wilbe Flammen Und fladerten in Gin Gewolb aufammen. Bum bochten Dome gungelt es empor. Der immer marb und immer fic perlor. Durch fernen Raum gewundner Feuerfaulen Sab ich bewegt ber Bolfer lange Beilen, Sie brangten fich im welten Rreis beran, Und hnibigten, wie fie es ftete gethan. Goethe's Werte, XII. 986.

Bon meinem hof erkannt' ich ein und andern, 3ch fcbien ein Furft von taufend Salamandern. Mephiftopheles.

Das bift bu, Berr! weil jebes Element Die Majeftat ale unbebingt erfennt. Beborfam Reuer bait bu nun erprobt; Birf bid in's Meer mo es am wilbiten tobt, Und faum betrittit bu perlenreiden Grund, So bilbet mallend fic ein berrlich Rund: Siebft auf und ab lichtgrune fcmante Bellen, Mit Burpurfaum, jur fconften Bohming fcmellen, Um bich, ben Mittelpunct. Bel jebem Schritt, Wohin bu gebit, gebn bie Palafte mit. Die Banbe felbit erfreuen fich bes Lebens, Pfellichnellen Wimmlens, Sin = und Biderftrebens. Meerwunder brangen fic jum neuen milben Schein, Gie ichiegen an, und feines barf Berein. Da fpielen farbig golbbefduppte Drachen, Der Sapfifd flafft, bu ladit ibm in ben Rachen. Bie fich auch jest ber bof um bich entjudt, Saft bu boch nie ein folch Gebring erblidt. Doch bleibft bu nicht vom Lieblichften gefchieben; Es naben fich neugierige Rereiben Der pracht'gen Bobnung in ber em'gen Grifche. Die jungfien fchen und luftern wie die gifde, ... Die fpatern flug. Schon wird es Thetis fund, Dem amenten Deleus reicht fie Sand und Mund. -Den Git alebann auf bes Dipmpe Revier . . ... Saifer.

Mephiftopheles. Und, hochfter herr! Die Erde haft bu fcon.

Raifer.

' Beld gut Befdid hat bid hieber gebracht, Unmittelbar aus Taufend Einer Nacht? Gleicht bu an Fruchtbarteit Scheberagaben, Berficht' ich bich ber bochfen aller Gnaben. Sep fets bereit, wenn eure Tageswelt, Wie's oft geschieht, mir widerlichst miffallt.

(3ft fortgufegen.)

2338776A

# 

e ungliegen bereite bereiten ber beften bei

### 2001/24

Typing the quality of the product of